

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

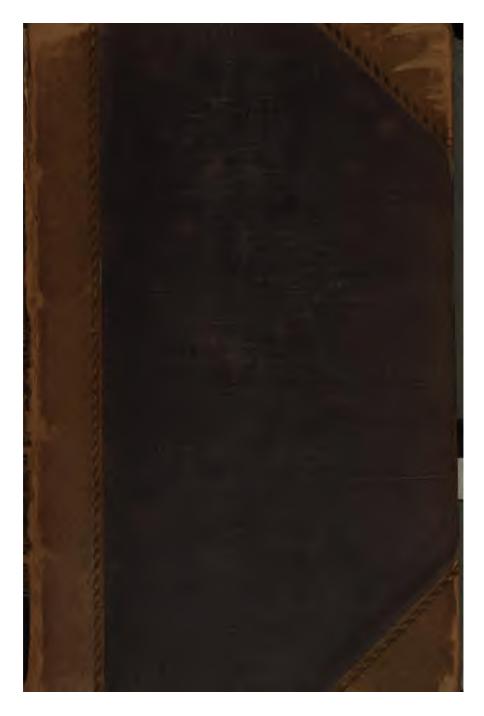



· ·

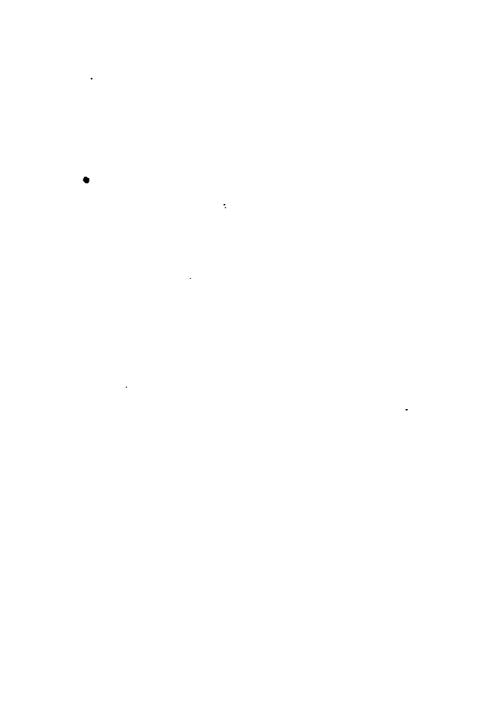

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



## Gedichte

bon

S. Seine.

Bweiter Banb:

Mene Gedichte.

#### Bei foffmann und Campe in Samburg find ferner erfchienen:

|              |                            |        |        |                | •       |      |   | Æ | hir. | Sgr.     |
|--------------|----------------------------|--------|--------|----------------|---------|------|---|---|------|----------|
| Beine. B.    | Atta Eroll.                | Ein C  | 50mm   | ernach         | istr    | aum  |   |   | 1    |          |
| _            | Buch ber Lie               |        |        |                |         |      |   |   | 1    | 15       |
|              | daffelbe.                  |        |        |                |         |      |   |   | 8    | _        |
|              | Dentichland.               | Gin !  | Binte  | rmähr          | d) e 11 |      | · |   | 1    |          |
|              | ber Dofter &               | fanft, | ein f  | <b>Ca</b> nzpi | vem     |      |   |   | _    | 25       |
| . —          | Romangero.                 | Detai  | o-Aue  | gabe.          |         |      |   |   | 2    |          |
|              | daffelbe.                  | Minie  | atur-1 | luegal         | be.     | gebi |   |   | \$   | 15       |
|              | Reifebilber.<br>ber Galon. | 4 Th   | eile   | •              |         |      |   |   | 7    |          |
|              | der Salon.                 | 4 Ei   | eile   |                |         |      |   |   | 6    | 20       |
|              | über ben T                 |        |        |                |         |      |   |   |      |          |
|              | 3. Theile Dee              | Sal.   | on)    |                |         |      | • |   | -    | 71       |
|              | die romantife              | he Sd  | hule   |                |         |      |   | • |      |          |
| _            | Eragodien, 1               |        |        |                |         |      |   |   |      | 7        |
|              | über den Ad                |        |        |                |         |      |   |   |      | 25       |
| _            | über Ludwig                |        |        |                |         |      |   |   |      | -        |
|              | frangofifche B             |        |        |                |         |      |   |   |      |          |
|              | der Schwaber               |        |        |                |         |      |   |   |      |          |
|              | buch ber beu               |        |        |                |         |      |   |   |      | -        |
| Bildniğ H    | einrich Hein               | e'8.   | gr.    | Foliv.         |         |      | • | • | 1    | 15       |
|              |                            |        |        |                |         |      |   |   |      |          |
| Danmar (     | B. F., Safis.              | 49     | 4. a   |                |         |      |   |   |      | 42       |
|              | v. y., pans.<br>Mahomed, L |        |        |                |         |      |   |   |      | 15       |
|              | wig folftei                |        |        |                |         |      |   |   |      | 15<br>10 |
|              | , R., Gedicht              |        |        |                |         |      |   |   |      | 15       |
| <del>-</del> |                            |        |        |                |         |      |   |   |      | 13<br>71 |
|              | Die Marfeilla              |        |        |                |         |      |   |   |      | 10       |
|              | ., Bedichte                |        |        |                |         |      |   |   |      | _        |
|              | der von Ad                 |        |        |                |         |      |   |   |      | 74       |
|              | von Faller                 |        |        |                |         |      |   |   |      |          |
|              | in, R., Gebi               |        |        |                |         |      |   |   |      | _        |
|              | Zulifantchen,              | Œin    | Seld   | enaedi         | фŧ      |      |   | • | _    | 25       |
| Lieber ein   | es tosmop                  |        |        |                |         |      |   |   | 1    |          |
|              | riedrich vo                |        |        |                |         |      |   |   |      |          |
|              | er Beit. 3m                |        |        |                |         |      |   |   |      | 74       |
| _            | Gebichte. 3                | ritte  | Mufle  | iae .          |         |      |   |   | 1    | 20       |
| Efderteff.   | enlieber .                 |        |        |                |         |      |   |   | _    | 20       |
| Baldau.      | Dag, Blatter               | im f   | Binb   |                |         |      |   |   | 1    | _        |
| _            | Cangonen, g                |        |        |                |         |      |   |   | _    | 50       |
|              | Corbula. 6                 |        |        |                |         |      |   |   | 1    | 74       |
|              | D biefe Beit.              |        |        |                |         |      |   |   | _    | 15       |
|              | Bierre Carbi               | nal's  | Sirve  | nte            |         |      |   |   |      | 74       |
| SR evener    | Armin Bedich               | te     | -      |                |         |      |   |   |      | 95       |

# Neue Gedichte

Rog

geinrich Beine.

Band 11

Pritte, veranderte Auflage.

~~~

gemburg.

hoffmann und Campe.

1852.

215.0.71.



4. 6. Boigt's Buchbruderei in Banbebed.

#### **V**orrede

#### gur britten Unflage.

Das Wintermahrchen, welches "Deutschland" betitelt und in ben frühern Ausgaben dieses Bandes enthalten, habe ich der gegenwärtigen Ausgabe entzogen,
sintemalen daffelbe seitbem vielsach im Einzeldruck erschienen ist, und ich ihm überdies in der Sammlung meiner
poetischen Werke eine andere Stelle zugedacht. Die entstandene Lücke benuse ich, um hier die kleine Tragödie
William Ratcliff mitzutheilen, die vor etwa neurundzwanzig Jahren unter dem Titel: "Tragödie, nebst einem
lyrischen Intermezzo", zu Berlin bei Dümmler heraus-

Das lprifche Intermeggo murbe feitbem in einer größern Sammlung meiner Berichte aufgenommen und gelangte jur außerorbentlichften Topularitat. Billiam Ratcliff murbe jeboch nur wenig befannt; in ber That, ber Name feince Berlegers mar Dummler. Diefer Tragotie ober bramatifirten Ballabe gemabre ich mit gutem Jug jest einen Plat in ber Sammlung meiner Bedichte, weil fie als eine bedeutsame Urfunde ju ben Progeg-Aften meines Dichterlebens gebort. Sie refumirt namlich meine poetische Sturm= und Drangs periode, bie fich in ben "jungen Leiden" bes Buchs ber Lieber febr unvollständig und buntel fund giebt. Der junge Autor, ber hier mit schwerer, unbeholfener Bunge nur traumerische Naturlaute laut, fpricht bort, im Ratcliff, eine mache, mundige Sprache und fagt unverhohlen sein lettes Wort. Diefes Wort murbe feitbem ein Lofungewort, bei beffen Ruf bie 'fahlen Befichter bes Elends wie Burpur aufflammen und bie rothbadigen Gobne bes Glude ju Ralt erbleichen. Um Berbe bes ehrlichen Tom im Natcliff brobelt icon

۷.

rie große Suppenfrage, worin jest tausend verdorbene Röche herumlöffeln, und die täglich schäumender überstocht. Ein wunderliches Sonntagskind ist der Poet; er sieht die Eichenwälder, welche noch in der Eichel schlummern, und er hält Zwiesprache mit den Beschlichtern, die noch nicht geboren sind. Sie wispern ihm ihre Geheimnisse, und er plaudert sie aus auf öffentlichem Markt. Aber seine Stimme verhalt im lauten Getöse der Tagesleidenschaften; wenige hören ihn, keiner versteht ihn. Friedrich Schlegel nannte den Geschichtschreiber einen Propheten, der rückwärts schaue in die Vergangenheit; — man könnte mit größerem Fug von dem Dichter sagen, daß er ein Geschichtschreiber sei, dessen Auge hinausblicke in die Zukunft.

Ich schrieb ben William Ratcliff zu Berlin unter ben Linden, in ben letten drei Tagen des Jakuars 1821, als das Sonnenlicht mit einem gewiffen lauwarmen Bohlwollen die schnecbebeckten Dacher und die traurig entlaudten Baume beglanzte. Ich schrieb in einem Zuge und ohne Brouillon. Während bem Schreis ben war ce mir, als hörte ich über meinem hanpte ein Rauschen, wie ber Flügelschlag eines Vogels. Als ich meinen Freunden, den jungen Berliner Dichtern, davon erzählte, sahen sie sich einander an mit einer sonderbaren Miene, und versicherten mir einstimmig, daß ihnen nie dergleichen beim Dichten passirt sei.

Paris, 24. November 1851.

Beinrich Beine.

### **3** nhalt.

#### Meuer Frühling.

|                                               |   |   |   |   |   |   | Celte |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Brolog                                        |   | • |   |   |   | • | 8     |
| Unterm weißen Banme figend                    |   |   | • | • |   |   |       |
| In tem Balte fpriegt und grunt es             |   |   |   |   |   |   | 6     |
| Die foonen Angen ber Grublingenacht           |   |   |   |   |   |   | 7     |
| 34 lieb' eine Blume, tod weiß ich nicht welch | e |   |   |   |   |   |       |
| Gefommen ift ber Maie                         |   |   |   |   |   |   | 9     |
| leife gieht burch mein Gemuth                 |   |   |   |   |   |   | 10    |
| Der Schmetterling ift in Die Roje verliebt    |   |   |   |   |   |   | 11    |
| Es erflingen alle Baume                       |   |   |   |   |   |   | 19    |
| 3m Aufang mar bie Rachtigas                   |   |   |   |   |   |   | 13    |
| Es hat bie warme Finhlingenacht               |   |   |   |   |   | - | 15    |
| •                                             |   |   |   |   |   | • |       |
| Es brangt bie Roth, es lauten tie Gloden .    |   | • | • | • | • | • | 16    |
| Ad), ich fehne mich nach Thränen              |   | • | • | • | • | • | 17    |
| Die blauen Frühlingsangen . 🐷                 |   |   |   | • | • |   | 18    |
| Benn bu mir vorübermandelft                   |   |   |   |   |   |   | 19    |
| Die ichtante Bafferlitie                      |   |   |   |   |   |   | 10    |
| Benn du gute Augen haft                       |   |   |   |   |   |   | 21    |
| Bas treibt bich umber, in ber Frühlingsnacht. |   |   |   |   |   |   | 22    |
| Mit teinen blauen Augen                       |   |   |   |   |   |   | 23    |
| Bieter ift bas berg bezwungen                 |   |   |   |   |   |   | 24    |
| Die Roje buftet - Doch ob fie empfindet       |   |   |   |   |   |   | 16    |
| he male duline and as he such effere          |   | • | * | • | * | • | -4    |

•

|                                          |     |   | e | Sell (     |
|------------------------------------------|-----|---|---|------------|
| Beil ich bich liebe, muß ich fliebend    |     | • | • | 27         |
| 3d manble unter Blumen                   |     | • | • | 23         |
| Bie bes Mondes Abbild gittert            |     | • | • | 29         |
| Es haben uni're Bergen                   |     |   |   | 80         |
| Sag' mir wer einft die Uhren erfund      |     |   |   | 81         |
| Bie die Relfen buftig athmen             |     |   | • | 88         |
| Sab' ich nicht dieselben Eraume          |     |   | • | 83         |
| Ruffe, die man ftiehlt im Dunteln        |     |   |   | 84         |
| Es war ein alter Ronig                   |     |   |   | 83         |
| In meiner Erinn'rung erbluben            |     | • |   | 86         |
| Mondicheintrunfne Lindenbluthen          |     | • | • | 87         |
| Durch ben Bald, im Montenscheine         |     |   | • | 89         |
| Morgens fend' ich bir bie Beilchen       |     | ٠ | • | 40         |
| Der Brief, ben bu gefchrieben            |     |   |   | 41         |
| Sorge nie, bag ich verrathe              |     | • | • | 42         |
| Bie die Sage, macht der Friibiting       |     | • | • | 43         |
| Sterne mit ben goldnen Bugden            |     |   | • | 45         |
| Ernft ift der Frubling, feine Traume     |     |   | • | 46         |
| Schon wieder bin ich fortgeriffen        |     |   | • | 47         |
|                                          |     |   | • | 48         |
| Ble ein Greifenantlig broben             |     | • | • | 49         |
| Berdrog'nen Ginn im falten Bergen begend |     | • | • | 50         |
| Spatherbfinebel, falte Traume            |     | • | • | 51         |
| Simmel grau und wodentaglich             |     | • | • | 58         |
| Verschiedene.                            |     |   |   |            |
| Geraphine.                               |     |   |   |            |
| Banbl' ich in bem Bald bes Mends         | • • | • |   | 55         |
| In bem fillen Meeresftrande              |     | • | • | 56         |
| Das ift eine weiße Move                  |     | • |   | 5 <b>7</b> |
| Dağ du mich liebft, bas wußt' ich        |     | • | • | 58         |



.

|   | Bie neubegierig bie Dove            | •           |     | • | • |    |   |   |   | • |    |
|---|-------------------------------------|-------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|----|
|   | Sie fiob ver mir wie'n Reb fo fchen | 1           |     |   |   |    | • |   |   |   |    |
|   | Auf Diefem Felfen banen wir         |             |     |   |   |    |   |   | • | • | 68 |
|   | Grave Racht liegt auf bem Meere     |             |     |   |   |    |   |   | • |   | 63 |
|   | Shattenfuffe, Schattenliebe         |             |     |   |   |    |   |   |   |   |    |
|   | Das Fraulein ftand am Reere         |             |     |   |   |    |   |   |   |   | •  |
|   | Mit ichwarzen Segeln fegelt mein S  | фif         | f   |   |   |    |   |   |   |   | 67 |
|   | Bie icanblich bu gehantelt          |             |     |   |   |    |   |   |   |   | 4  |
|   | G gieben tie braufenten Bellen .    | •           |     | • |   |    |   |   |   | • |    |
|   | Es ragt in's Meer ber Runenftein    |             |     | • |   |    |   |   |   |   | 70 |
|   | Das Deer erftrahlt im Sonnenichein  |             |     |   |   |    |   | • | • |   | 71 |
|   | Angeli                              | <b>4</b> 11 | ٠.  |   |   |    |   |   |   |   |    |
|   | •                                   | •           | ••• |   |   |    |   |   |   |   |    |
|   | Run ber Gott mir gunftig nidet .    |             | •   | • | ٠ | •  | • | ٠ | • | • | 78 |
|   | Bie raid du auch vorüberichrittes   |             |     | • | • | •  | • | • | • | • | 73 |
|   | Rimmer glaub' ich, junge Schone .   |             |     |   | ٠ | •  | • | • | • | • | 74 |
|   | 34 halte ihr die Augen gu           |             |     |   | • | •  | ٠ | • | • | • | 75 |
|   | Benn ich, befeligt von fconen Ruffe |             | ٠   | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | 76 |
|   | Bihrend ich nach andrer Leute       |             | ٠   |   | • | •  | • | • | ٠ | ٠ | 77 |
|   | 34 freilich du bift mein 3beal      |             |     |   |   | ٠  | ٠ | • | • | • | 78 |
|   | Shaff' mich nicht ab, wenn auch ben |             | nr  | R | ٠ | ٠  | ٠ | • | • | • | 77 |
|   | Diefer Liebe toller Fafching        | •           | •   | ٠ | ٠ | •  | • | • | • | • | 80 |
|   | Dian                                | a.          |     |   |   |    |   |   |   |   |    |
|   | Diefe fconen Giedermaffen           |             |     |   |   |    |   | _ |   |   | 88 |
|   | Rm Golfe von Bistana                |             |     |   |   |    |   |   |   |   | 83 |
|   | Ranchmal wenn ich bei Euch bin .    |             |     |   |   |    |   |   |   |   | 84 |
|   | ,                                   |             |     |   |   |    |   |   |   |   |    |
|   | <b>P</b> ortei                      | n f         | t.  |   |   |    |   |   |   |   | ·  |
| ( | Eh'male glaubi' id, alle Ruffe      | •           | •   | • | • | •  | • |   |   | • | 85 |
| 9 | Bir ftanden an ber Stragened        | •           | •   | • |   | ٠. | • | • | • | • | 86 |
| ; | In meinen Tagesträumen              |             |     | • | • | •  | • | • | • | • | 87 |
|   |                                     |             |     |   |   |    |   |   |   |   |    |

|                                             | Seite. |
|---------------------------------------------|--------|
| Steht ein Baum im fcbinen Garten            | . 86   |
| Reue Melodieen fpiel' ich                   | . 89   |
| Richt lange taufdie mich bas Dind           | . 91   |
| Clariffe.                                   |        |
| Meinen fcouften Liebesantrag                | . 92   |
| Ueberall wo bu auch manbeift                | . 93   |
| Bol' der Tenfel teine Mutter                | . 94   |
| Beh' nicht burd die boje Strafe             | . 93   |
| es fommt ju fpat, mas du mir lachelft       | . 98   |
| golante und Marie.                          |        |
| Diefe Damen, fie verfteben                  | . 97   |
| In welche foll ich mich verlieben           | . 93   |
| Die Flaiden find leer, bas Brubftud mar gut | . 99   |
| Jugend, Die mir taglich fcwindet            | . 100  |
| Emma.                                       |        |
|                                             |        |
| Er fteht fo ftarr wie ein Baumftamm         | • 101  |
| Bier und zwanzig Stunden foll ich           | . 103  |
| Richt mal einen einzigen Aug                | . 103  |
| Emma, fage mir die Bahrheit                 | . 104  |
| Bin ich bei dir, Bant und Roth              | • 105  |
| Chon mit ihren folimmften Schatten          | . 106  |
|                                             |        |
| Der Tannhänser.                             |        |
| Gine Legende.                               |        |
| Bor guten Chriften lagt Euch nicht          | . 109  |
| Bu Rom, ju Rom, in ber beiligen Stadt       |        |
| Man Wiston Grand Colon                      | . 113  |
| wer mitter annihaufer, er manocit jo raich  | 113    |

|                                               | Gelte      |
|-----------------------------------------------|------------|
| Schöpfungslieder.                             |            |
| 3m Beginn ichnef Gott Die Sonne               | 196        |
| Und ter Gott fprach ju dem Teufel             | let        |
| 36 hab' mir gu Rubm und Breis erichaffen      | ris        |
| Raum hab' ich bie Belt ju foaffen begonnen    | 186        |
| Sprach der herr am fecheten Tage              | 197        |
| Der Stoff, bas Material bes Bedichts          | 166        |
| Barum ich eigentlich erschuf                  | 115        |
| Friederike.                                   | •          |
| Betlag Berlin, mit feinem biden Saube         | . 1<br>120 |
| Der Ganges raufcht, mit flugen Augen ichanen  | 121        |
| Der Banges raufcht, ber große Banges ichmillt | 138        |
| Aatharina.                                    |            |
| Ein ichoner Stern gebt auf in meiner Racht    | 198        |
| Bellen Sie ihr nicht vorgeftellt fevn         | 184        |
| Bie Merlin, der eitle Beife                   | 136        |
| On liegft mir fo gerne im Arme                | 137        |
| 36 liebe folche weiße Glieber                 | 126        |
| Der Frühling ichien ichon an dem Thor         | 189        |
| 3angftene traumte mir: fpagieren              | 146        |
| Gin jeder hat gu diefem Fefte                 | 100        |
| Gefanglos mar ich und bettommen               | 144        |
| In der Fremde.                                |            |
| 28 treibt bich fort von Ort ju Ort            | 146        |
| Du bift ja beut' fo grambefangen              | 117        |
| 3ch botte einft ein fcones Baterland          | 149        |

(

#### Tragodie. Entflie's mit mir nub fei mein Beib . . . . . . Es fiel ein Reif in ber Grublingenacht . . . . . . . Auf ibrem Grab da fteht eine Linde . . . . . . . Romanzen. Gin Belb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertrand de Born . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Unbefannte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . Bedici.

#### XY

ù,

|                                            | Sette        |
|--------------------------------------------|--------------|
| Dur Gliea.                                 |              |
| Raulthierthum                              | 130          |
| Symbolit tes unfinns                       | 906          |
| 60ffarth                                   | 210          |
| Bandere                                    | 111          |
| Binter                                     | " <b>213</b> |
| Altes Raminftud                            | 214          |
| Cehniuchtelei                              | 216          |
| belena                                     | 217          |
| Rluge Sterne                               | 216          |
| fteilich ein unglaub'ger Thomas            | 210          |
| Beitgedichte.                              |              |
| Doctrin                                    | 223          |
| Adam der Erfte                             | 224          |
| Barning                                    | 226          |
| An einen ehemaligen Goetheaner             | 227          |
| Beheimniß                                  | 229          |
| Bei bes Rachtmachters Anfunft ju Baris     | 230          |
| Der Lambourmajor                           | 232          |
| Entartung                                  | <b>\$36</b>  |
| феinrich                                   | 818          |
| Lebensfahrt                                | 240          |
| Das neue Jiraclitische hospital zu hamburg | 811          |
| Georg Herwegh                              | \$13         |
| Die Tendenz                                | <b>s</b> †2  |
| Das Kind                                   | 146          |
| Berheißung                                 | 248          |
| Der Bechfelbalg                            | 819          |

Das lprifche Intermezzo murbe feitbem in einer größern Sammlung meiner Betichte aufgenommen und gelangte jur außerorbentlichften Lopularitat. Billiam Ratcliff murbe jedoch nur wenig befannt; in ber That, ber Name feines Berlegers mar Dummler. Diefer Tragodie ober bramatisirten Ballabe gemähre ich mit gutem Sug jest einen Plat in ber Sammlung meiner Bedigte, weil fie als eine bedeutsame Urfunde ju ben Progeg-Aften meines Dichterlebens gebort. Sie refumirt nämlich meine poetische Sturm= und Drange periode, bie fich in ben "jungen Leiben" bes Buchs ber Lieber febr unvollständig und buntel fund giebt. Der junge Autor, ber bier mit fcmerer, unbeholfener Bunge nur träumerische Raturlaute laut, fpricht tort, im Ratcliff, eine mache, mundige Sprache und fagt unverhohlen fein lettes Wort. Diefes Wort murbe feitbem ein Lofungewort, bei beffen Ruf bie 'fahlen Belichter bes Elends wie Purpur aufflammen und bie rothbadigen Gobne bes Glude ju Ralf erbleichen. Um Berde bes ehrlichen Tom im Ratcliff brobelt icon

tie große Suppenfrage, worin sett tausend verdorbene Röche herumlöffeln, und die täglich schäumender über, focht. Ein wunderliches Sonntagskind ist der Poet; er sieht die Eichenwälder, welche noch in der Eichel schlummern, und er hält Zwiesprache mit den Geschlichtern, die noch nicht geboren sind. Sie wispern ihm ihre Geheimnisse, und er plaudert sie aus auf öffentlichem Markt. Aber seine Stimme verhallt im lauten Getöse der Tagesleidenschaften; wenige hören ihn, keiner versieht ihn. Friedrich Schlegel nannte den Geschichtschreiber einen Propheten, der rückwärts schaue in die Bergangenheit; — man könnte mit größerem Fug von dem Dichter sagen, daß er ein Geschichtschreiber sei, dessen Auge hinausblicke in die Jukunft.

Ich schrieb ben William Rateliff zu Berlin unter ben Linden, in den letten brei Tagen des Jakuars 1821, als das Sonnenlicht mit einem gewiffen lauwarmen Bohlwollen die schnecbedeckten Dacher und die traurig entlaudten Baume beglanzte. Ich schrieb in einem Zuge und ohne Brouillon. Während bem Schreis ben war es mir, als hörte ich über meinem Haupte ein Rauschen, wie ber Flügelschlag eines Bogels. Als ich meinen Freunden, den jungen Berliner Dichtern, davon erzählte, sahen sie sich einander an mit einer sonderbaren Miene, und versicherten mir einstimmig, daß ihnen nie bergleichen beim Dichten passirt sei.

Paris, 24. November 1851.

Beinrich Beine.

# In halt.

#### Meuer grühling.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ette       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Breleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8          |
| Unterm meigen Baume figend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          |
| 3n tem Balte fpriegt und grunt es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          |
| Die fconen Augen ber Frühlingenacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          |
| 3dy lieb' eine Blume, body weiß ich nicht welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Gefommen ift ber Daie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9          |
| Peife gieht burch mein Gemuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |
| Der Schmetterling ift in die Roje verliebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         |
| Es erflingen alle Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18         |
| 3m Anfang war die Rachtigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13         |
| Es hat die warme Finhlingsnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15         |
| Es trangt die Roth, es lauten tie Gloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16         |
| Ads, idy fehne mid nad Thranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         |
| Die blauen Frühlingsaugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18         |
| Benn du mir vorübermandeift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19         |
| Die ichlanke Baffertitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŧ0         |
| Benn du gute Augen haft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b> 1 |
| man and the state of the state | 22         |
| mote and an other way w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

|                                          | Seite |
|------------------------------------------|-------|
| Beil ich bich liebe, muß ich fliebend    | . 27  |
| 3d manble unter Blumen                   | . \$8 |
| Bie bes Mondes Abbild gittert            | . 19  |
| Es haben uni're herzen                   | . 80  |
| Sag' mir mer einft bie Uhren erfund      | . 81  |
| Bie die Relfen duftig athmen             | . 82  |
| Sab' ich nicht biefelben Eraume          | . 83  |
| Ruffe, Die man ftiehlt im Dunteln        | . 84  |
| Es war ein alter Konig                   | . 83  |
| 3u meiner Erinn'rung erbluben            | . 86  |
| Mondicheintrunfne Lindenbluthen          | . 87  |
| Durch ben Bald, im Mondenicheine         | . 19  |
| Morgens fend' ich bir bie Beilden        | . 40  |
| Der Brief, ben bu geichrieben            | . 41  |
| Sorge nic, bağ ich verrathe              | . 42  |
| Bie die Tage, macht der Frithling        | . 43  |
| Sterne mit ben goldnen Fügden            | . 45  |
| Ernft ift der Frühling, feine Traume     | . 46  |
| Schon wieder bin ich fortgeriffen        | . 47  |
| Die bolten Buniche bluben                | . 48  |
| Ble ein Greifenantlig broben             | . 49  |
| Berbrog'nen Ginn im falten Bergen begend | . 50  |
| Spatherbfinebel, falte Traume            | . 51  |
| Simmel grau und wochentäglich            | . 58  |
| Verschiedene.                            |       |
| Geraphine.                               |       |
| Banbl' ich in dem Bald bes Mends         | - 55  |
| An dem fillen Meeresftrande              | . 56  |
| Das ift eine weiße Move                  | . 57  |
|                                          |       |

ř

|                                            | • | 5th |
|--------------------------------------------|---|-----|
| Bie neubegierig bie Move                   | • |     |
| Sie flob ver mir wie'n Reb fo fchen        | • | •   |
| Auf biefem gelfen bauen wir                | • | 68  |
| Graue Racht liegt auf Dem Meere            |   | 63  |
| Shattenfuffe, Schattenliebe                | • | 65  |
| Das Fraulein ftand am Meere                | • | •   |
| Mit ichwarzen Segeln fegelt mein Schiff    | • | 67  |
| Bie icandlich tu gehantelt                 | • | •   |
| Ge gieben bie braufenben Bellen            | • | •   |
| & ragt in's Meer ber Runenftein            | • | 70  |
| Das Meer erftrabit im Sonnenichein         | • | 71  |
| Angelique.                                 |   |     |
| Run ter Gott mir gunftig nidet             |   | 72  |
| Bie raich bu auch vorüberichrittes         | • | 73  |
| Rimmer glaub' ich, junge Schone            | • | 74  |
| 36 halte ihr die Angen zu                  |   | 75  |
| Benn ich, befeligt von ichonen Ruffen      |   | 76  |
| Bihrend ich nach andrer Leute              |   | 77  |
| 3a freilich du bift mein 3deal             |   | 78  |
| Schaff' mich nicht ab, wenn auch ben Durft |   | 79  |
| Diefer Liebe toller gafding                |   | 80  |
| - ·                                        |   |     |
| Diana.                                     |   |     |
| Diefe fconen Giedermaffen                  | • | 80  |
| Am Golfe von Bistapa                       | • | 83  |
| Manchmal wenn ich bei Euch bin             | • | 84  |
| Portenfe.                                  |   |     |
| Ch'male glaubt' ich, alle Ruffe            |   | 85  |
| Bir ftanden an ber Strafened               |   | 86  |
| In meinen Tagestraumen                     |   | 87  |
|                                            |   |     |

|                                      |     |      |     |      |   |   |   |   |   | e tii |
|--------------------------------------|-----|------|-----|------|---|---|---|---|---|-------|
| Steht ein Baum im fconen Garten      |     |      |     | •    |   |   |   | • | ٠ | 86    |
| Reue Melobicen fpiel' id)            |     |      |     |      |   | • | • |   |   | 89    |
| Richt lange taufdte mid bas Gtud     | •   | •    | •   |      |   |   | • | ٠ | • | 91    |
| Clarif                               | fe  | ·.   |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Seinen fconften Liebesantrag         |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 91    |
| ueberall mo bu auch manbeift         |     |      |     |      | • |   |   | • |   | 93    |
| boi' ber Teufel teine Mutter         |     | •    |     |      |   |   |   |   |   | 94    |
| Geh' nicht burch Die boje Strage .   |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 93    |
| es fommt gu fpat, mas bu mir lade    | :18 |      | •   |      |   |   |   | • |   | 98    |
| golante un                           | b   | w    | ar  | i e. |   |   |   |   |   |       |
| Dieje Damen, fie verfteben           |     | •    |     | •    |   |   |   |   |   | 97    |
| In welche foll ich mich verlieben .  |     |      | •   |      |   |   | • |   |   | 93    |
| Die Blaichen find leer, bas Frühftud | m   | ar   | gu  | t    | • |   |   |   | • | 99    |
| Jugend, Die mir taglich ichwindet .  |     | •    | •   |      | • | • |   | • |   | 100   |
| E m m                                | a.  |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Er ftebt fo ftarr wie ein Baumftamm  |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 101   |
| Bier und zwanzig Stunden foll ich    |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 103   |
| Richt mal einen eing'gen Kug         |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 103   |
| Emma, fage mir bie Bahrbeit          |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 104   |
| Bin ich bei bir, Bant und Roth       |     |      |     |      |   |   |   |   | • | 103   |
| Chon mit ihren fchtimmften Schatten  |     |      | •   | •    |   |   | • |   | • | 106   |
|                                      | _   |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Der Cann                             | h   | ä t  | ı ſ | e t  | • |   |   |   |   |       |
| Gine Legi                            | e n | d e  |     |      |   |   |   |   |   |       |
| 36r guten Chriften lagt Gud nicht    |     |      |     |      |   |   |   |   |   | 109   |
| Bu Rom, ju Rom, in ter beiligen S    | ta! | dt   |     |      |   |   |   |   |   | 113   |
| Der Ritter Sannhaufer, er manbelt fu | , , | rajo | 4   |      |   |   |   |   |   | 113   |
|                                      |     |      |     |      |   |   |   |   |   |       |

|                                             |       |    |      |      | Sette |
|---------------------------------------------|-------|----|------|------|-------|
| & döpfungelie                               | ) e i | t. |      |      |       |
| Im Beginn ichne Gott Die Sonne              |       |    | <br> | <br> | 196   |
| Und ber Gott fprach ju bem Teufel           |       |    |      |      | let   |
| 36 hab' mir gu Rubm und Breis erichaffen    |       |    | <br> | <br> | 14    |
| Raum hab' ich bie Belt gu ichaffen begennen | ٠.    |    |      |      | 176   |
| Sprach ber Berr am fecheten Tage            | ٠     |    |      |      | 197   |
| Der Stoff, das Material des Gedichts        |       |    |      |      | 160   |
| Barum ich eigentlich erfchuf                |       |    |      |      | 115   |
|                                             |       |    |      |      | 7.    |
| Friederike.                                 |       |    |      |      |       |
| Bellag Berlin, mit feinem biden Sanbe .     |       |    |      |      | 120   |
| Der Banges raufcht, mit flugen Augen ichau  | en .  |    |      |      | 181   |
| Der Banges raufcht, ber große Banges ichmi  |       |    |      |      | 138   |
|                                             |       |    |      |      |       |
| Aatharina.                                  |       |    |      |      |       |
| Ein fconer Stern gebt auf in meiner Racht   |       |    |      |      | 198   |
| Bellen Sie ihr nicht vorgeftellt fevn       |       |    |      |      | 184   |
| Bie Merlin, Der eitle Beije                 |       |    |      |      | 136   |
| On liegft mir fo gerne im Arme              |       |    |      |      | 137   |
| 36 liebe folde meiße Glieber                |       |    |      |      | 126   |
| Der Frühling ichien ichon an bem Thor       |       |    |      |      | 189   |
| Ingftene traumte mir: fpagieren             |       |    |      |      | 144   |
| Gie jeber hat ju biefem Fefte               |       |    |      |      | 100   |
| Gefanglos war ich und bettommen             |       |    |      |      | 144   |
| 9                                           |       |    |      |      |       |
| In der Fremd                                | €.    |    |      |      |       |
| Es treibt bich fort von Ort gu Ort          |       |    |      | •    | 146   |
| Du bift ja beut' fo grambefangen            |       | ٠  | •    | •    | 147   |
| 36 bette einft ein ichones Baterland        |       | •  |      | •    | 149   |
|                                             |       |    |      |      |       |

#### • Tragodie. Entflie's mit mir nub fei mein Beib . . . . . . . Es fiel ein Reif in ber Frühlingenacht . . . . . . . . Auf ihrem Grab ba fteht eine Linde . . . . . . . . Romanzen. Die Beidmorung . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anno 1839. . . . . . . . . . . . . . . . . Die Unbefannte . . . . 2Bedriel



XY

|                                            |     | •            | ptus        |
|--------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| Dur Øllea.                                 |     |              |             |
| Raulthierthum                              |     |              | 130         |
| Epmbolit tes Unfinus                       |     | . <b>.</b> . | 906         |
| hoffarth                                   |     |              | \$10        |
| Bandere                                    |     |              | 213         |
| Binter                                     |     | · · · "      | 213         |
| Altes Raminftud                            |     | · · •        | 914         |
| Cehniüchtelei                              |     |              | 216         |
| belena                                     |     |              | 217         |
| Rluge Sterne                               |     |              | 218         |
| freilich ein ungläub'ger Thomas            |     |              | 210         |
| Beitgedichte.                              |     |              |             |
| Doctrin                                    | • • | • •          | 223         |
| Adam der Erste                             |     | • •          | 224         |
| Barnung                                    |     | • • •        | <b>33</b> 6 |
| An einen ehemaligen Goetheaner             | • • |              | 287         |
| Beheimniß                                  |     |              | 229         |
|                                            |     |              | <b>23</b> ) |
| Der Lambourmajor                           |     |              | 232         |
| Entartung                                  |     | • • •        | \$36        |
| beiurich                                   |     | • •          | 238         |
|                                            | •   |              | <b>\$10</b> |
| Das neue Ifraclitifche hospital gu hamburg |     | • • •        | 811         |
|                                            |     | • • •        | 813         |
| •                                          |     | • • •        | <b>s</b> †2 |
| Das Rind                                   |     | • • •        | 246         |
| Berheigung                                 | •   |              | 248         |
| Der Bechfelbalg                            |     |              | \$19        |

|                 |      |     |    | <b>%</b> 1 | : a | g | ō b | ŧ | ¢. |     |     |      |   |   |   |   | ŧ  |
|-----------------|------|-----|----|------------|-----|---|-----|---|----|-----|-----|------|---|---|---|---|----|
|                 | 300  | İ   | 11 | i          | t m | ı | Ħ   | a | t  | c l | i į | f f. |   |   |   |   |    |
| achtgedanten .  | · •  | •   | •  | •          | •   | • | •   | • |    | •   | •   |      | • | • | • | ٠ | 2  |
| Barte nur       |      |     |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   | 2  |
| rleuchtung .    |      | . , |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   | 2  |
| erfehrte Belt   |      |     |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   |    |
| ur Beruhigung   |      |     |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   |    |
| n ben Rachtmad  | hter |     |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   |    |
| irchenrath Prom | ethe | us  |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   | 8  |
| er Raifer von   | Chir | 14  |    |            |     |   |     |   |    |     | •   |      |   |   |   | • | 1  |
|                 |      |     |    |            |     |   |     |   |    |     |     |      |   |   |   |   | €¢ |

## Mener grühling.

• • • .

#### Prolog.

In Gemälbegallerieen Siehst du oft das Bild des Mann's, Der zum Rampfe wollte ziehen, Wohlbewehrt mit Schild und Lanz.

Doch ihn neden Amoretten, Rauben Lanze ihm und Schwert, Binden ihn mit Blumenketten, Wie er auch fich murrisch wehrt.

So, in holben hinderniffen, Bind' ich mich mit Luft und Leid, Bährend Andre kämpfen muffen In dem großen Kampf der Zeit. I.

Unterm weißen Baume figenb Sorft bu fern bie Binbe ichrillen, Siehft wie oben ftumme Bolten Sich in Rebelbeden hullen;

Siehst, wie unten ausgestorben Bald und Flur, wie kahl geschoren; — Um bich Winter, in bir Winter, Und bein Herz ist eingefroren.

Plöglich fallen auf bich nieber Beiße Floden, und verbroffen Meinst bu schon mit Schneegestöber Hab' ber Baum bich übergoffen.

Doch es ist tein Schneegestöber, Mertst es bald mit freud'gem Schrecken; Duft'ge Frühlingsbluthen sind es, Die bich necken und bebeden. Welch ein schauersußer Zauber! Binter wandelt sich in Raie, Schnee verwandelt sich in Bluthen, Und bein herz es liebt aufe Reue. II.

In dem Walde fprießt und grunt es Fast jungfräulich lustbeklommen; Doch die Sonne lacht herunter: Junger Frühling, fep willtommen!

Nachtigall! auch bich schon hör' ich, Wie du flötest seligtrübe Schluchzend langgezogne Tone, Und bein Lied ist lauter Liebe!

# III.

Die schinen Augen ber Frühlingenacht, Sie schauen so troftend nieber: Sat bich die Liebe so fleinlich gemacht, Die Liebe fie hebt bich wieber.

Auf gruner Linde fist und fingt Die füße Philomele; Wie mir das Lied zur Seele bringt, So behnt fich wieder bie Seele.

#### IV.

36 lieb' eine Blume, boch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schmerz. 36 schau' in alle Blumenkelche, Und such' ein herz.

Es duften die Blumen im Abendscheine, Die Nachtigall schlägt. Ich such' ein Herz so schon wie bas meine, So schon bewegt.

Die Rachtigall schlägt, und ich verftehe Den füßen Gefang; Uns beiden ift so bang und webe, So meh' und bang. V.

Gefommen ift ber Maie, Die Blumen und Baume bluhn, Und durch die himmeleblaue Die rofigen Bolten giehn.

Die Rachtigallen fingen Herab aus ber laubigen Höh', Die weißen Lämmer fpringen Im weichen grünen Klee.

3ch tann nicht fingen und fpringen, 3ch liege trant im Gras; 3ch höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

# VI.

Leise zieht durch mein Gemüth Liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, Kling' hinaus in's Weite.

Kling' hinaus, bis an bas Haus, Wo die Blumen fprießen. Benn du eine Rose schaust, Sag' ich lass sie grußen.

# VII.

Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, Umflattert sie tausendmal, Ihn selber aber goldig zart, Umflattert ber liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ift die Rose verliebt? Das wüßt' ich gar zu gern. Ift es die fingende Nachtigall? Ift es der schweigende Abendftern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; Ich aber lieb' Euch all': Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall.

# VIII.

Es erklingen alle Baume, Und es singen alle Nefter — Ber ist ber Kapellenmeister In bem grünen Waldorchefter?

3ft es bort ber graue Ribis, Der beständig nickt, fo wichtig? Dber ber Pedant, ber borten Immer fucukt, zeitmaßrichtig?

Ift es jener Storch, ber ernsthaft, Und als ob er dirigiret, Mit dem langen Streckbein klappert, Während alles musigiret?

Rein, in meinem eignen herzen Sist bes Balb's Kapellenmeister, Und ich fühl' wie er ben Takt schlägt, Und ich glaube Amor heißt er. IX.

"Im Anfang war bie Rachtigall Und fang bas Wort: Züfüht! Züfüht! Und wie sie sang, sproß überall Grüngras, Biole, Apfelblüth.

"Sie biß fich in bie Bruft, ba floß Ihr rothes Blut, und aus bem Blut Ein schöner Rosenbaum entsproß; Dem fingt fie ihre Liebesgluth.

"Uns Bögel all' in biesem Walb Berföhnt bas Blut aus jener Bund'; Doch wenn bas Rosenlied verhallt Geht auch ber ganze Wald zu Grund'."

So spricht zu seinem Spägelein Im Eichennest ber alte Spaß; Die Spägin piepet manchmal brein, Sie hodt auf ihrem Ehrenplag. Sie ift ein häuslich gutes Beib Und brütet brav und schmollet nicht; Der Alte giebt jum Zeitvertreib Den Kindern Glaubensunterricht.

# X.

Es hat die warme Frühlingsnacht Die Blumen hervorgetrieben, Und nimmt mein Herz sich nicht in Acht, So wird es sich wieder verlieben.

Doch welche von ben Blumen all'n Bird mir bas herz umgarnen? Es wollen bie fingenden Nachtigall'n Mich vor ber Lilie warnen.

# XI.

Es brängt die Noth, es läuten die Glocken, Und ach! ich hab' den Kopf verloren! Der Frühling und zwei schöne Augen, Sie haben fich wider mein herz verschworen.

Der Frühling und zwei schöne Augen Berloden mein Berg in neue Bethörung! 3ch glaube bie Rosen und Nachtigallen Sind tief verwickelt in biefer Berschwörung.

# XII.

Ach, ich sehne mich nach Thranen, Liebesthranen, schmerzenmilb, Und ich fürchte, biefes Sehnen Bird am Ende noch erfüllt.

Ach, ber Liebe füßes Elenb Und ber Liebe bittre Luft Schleicht fich wieber, himmlisch qualend, In bie taum genesene Bruft.

#### XIII.

Die blauen Frühlingsaugen Schau'n aus bem Gras hervor; Das find bie lieben Beilchen, Die ich zum Strauß erfor.

3ch pflücke fie und bente, Und bie Gebanten all, Die mir im Herzen feufzen, Singt laut bie Rachtigall.

Ja, was ich benke, fingt fie Lautschmetternb, baß es schallt; Mein gärtliches Geheimniß Beiß schon ber ganze Walb.

# XIV.

Wenn bu mir vorüberwandelft, Und bein Rleid berührt mich nur, Jubelt bir mein herz, und fturmisch Folgt es beiner iconen Spur.

Dann brehft du bich um, und schauft mich Mit den großen Augen an, Und mein Berz ist so erschrocken, Daß es kaum dir folgen kann.

#### XV.

Die schlante Wafferlilie Schaut träumend empor aus dem See; Da grüßt der Mond herunter Mit lichtem Liebesweh.

Berschämt senkt sie das Röpfchen Bieder hinab zu den Bell'n — Da sieht sie zu ihren Füßen Den armen blassen Gefell'n.

# XVI.

Wenn bu gute Augen haft, Und du schaust in meine Lieber, Siehst du eine junge Schone Drinnen wandeln auf und nieber.

Wenn du gute Ohren haft, Rannst du gar bie Stimme hören, Und ihr Seufzen, Lachen, Singen Bird bein armes herz bethören.

Denn sie wird mit Blid und Bort, Bie mich felber bich verwirren; Ein verliebter Frühlingstraumer Birft bu durch bie Wälber irren.

#### XVII.

Was treibt bich umber, in ber Frühlingsnacht? Du haft bie Blumen toll gemacht, Die Beilchen, sie sind erschrocken! Die Rosen, sie sind vor Scham so roth, Die Lilien, sie sind so blaß wie der Tod, Sie klagen und zagen und stocken!

D, lieber Mond, welch frommes Geschlecht Sind doch die Blumen! Sie haben Recht, Ich habe Schlimmes verbrochen! Doch konnt' ich wissen, daß sie gelauscht, Als ich von glühender Liebe berauscht, Mit ben Sternen broben gesprochen?

# XVIII.

Mit beinen blauen Augen Siehst bu mich lieblich an, Da wird mir 'so traumend zu Sinne, Daß ich nicht sprechen kann.

An beine blauen Augen Gebent' ich allerwärts; — Ein Meer von blauen Gebanken Ergießt fich über mein herz.

#### XIX.

Wieber ist bas herz bezwungen, Und ber öbe Groll verrauchet, Wieber zärtliche Gefühle hat ber Mai mir eingehauchet.

Spät und früh burcheil' ich wieber Die befuchteften Alleen, Unter jedem Strobbut fuch' ich Meine Schöne zu erspähen.

Wieber an bem grünen Fluffe, Bieber steh' ich an ber Brücke — Ach, vielleicht fährt sie vorüber, Und mich treffen ihre Blicke.

Im Geräusch bes Wafferfalles Hör' ich wieder leises Klagen, Und mein schönes Herz versteht es, Was die weißen Wellen sagen. Bieber in verschlungnen Gängen hab' ich träumend mich verloren, Und die Bögel in den Buschen Spotten des verliebten Thoren.

# XX.

Die Rose buftet — boch ob sie empfindet Das was sie duftet, ob die Nachtigall Selbst fühlt, was sich durch unfre Seele windet, Bei ihres Liedes süßem Wiederhall; —

Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verdrießlich Die Wahrheit oft! Und Rof und Nachtigau, Erlögen sie auch das Gefühl, ersprießlich Wär' solche Lüge, wie in manchem Fall —

#### XXI.

Weil ich bich liebe, muß ich flichend Dein Antlig meiben — zurne nicht. Wie paßt bein Antlig, schon und blühend, Bu meinem traurigen Geficht!

Weil ich bich liebe, wird so bläßlich, So elend mager mein Gesicht — Du fändest mich am Ende häßlich — Ich will dich meiben — gurne nicht.

# XXII.

Ind blühe felber mit; Ind blühe felber mit; Ich wandle wie im Traume, Und schwanke bei jedem Schritt.

D, halt' mich fest, Geliebte! Bor Liebestrunkenheit Fall' ich bir sonft zu Füßen, Und ber Garten ift voller Leut'.

# XXIII.

Bie des Mondes Abbild gittert In den wilden Meereswogen, Und er felber ftill und sicher Bandelt an dem himmelsbogen:

Alfo wanbelft bu, Geliebte, Still und ficher, und es gittert Rur bein Abbild mir im herzen, Beil mein eignes herz erschüttert.

# XXIV.

Es haben unfre herzen Gefchloffen bie beil'ge Alliang; Sie lagen fest an einanber, Und fie verstanden fich gang.

Ach, nur die junge Rose, Die deine Bruft geschmudt, Die arme Bundesgenoffin, Sie wurde fast gerbrückt.

# XXV.

Sag' mir wer einst die Uhren erfund, Die Zeitabtheilung, Minuten und Stund'? Das war ein frierend trauriger Mann. Er saß in der Binternacht und sann, Und zählte der Mäuschen heimliches Duiden Und bes Holzwurms ebenmäßiges Picken.

Sag' mir wer einft bas Kuffen erfund? Das war ein glühend glücklicher Mund; Er kußte und bachte nichts babei. Es war im schönen Monat Mai, Die Blumen find aus ber Erbe gesprungen, Die Sonne lachte, die Bögel sungen.

#### XXVI.

Wie die Relten duftig athmen! Bie die Sterne, ein Gewimmel Goldner Bienen, angftlich schimmern An dem veilchenblauen himmel!

Aus dem Dunkel der Kaftanien Glänzt das Landhaus, weiß und lüftern, Und ich hör' die Glasthür klieren Und die liebe Stimme flüftern.

Holbes Zittern, füßes Beben, Furchtfam gartliches Umschlingen — Und die jungen Rosen lauschen, Und die Nachtigallen fingen.

#### XXVII.

Sab' ich nicht biefelben Traume Schon getraumt von biefem Glude? Waren's nicht biefelben Baume, Blumen, Ruffe, Liebesblide?

Schien ber Mond nicht durch die Blätter Unfrer Laube hier am Bache? Hielten nicht die Marmorgötter Bor dem Eingang stille Wache?

Ach! ich weiß wie fich veranbern Diefe allzuholben Eraume, Wie mit falten Schneegewanbern Sich umhullen herz und Baume; .

Wie wir felber bann erfühlen Und uns flieben und vergeffen, Bir, die jest so zärtlich fühlen, Herz an herz so zärtlich preffen.

#### XXVIII.

Ruffe, die man fliehlt im Dunkeln Und im Dunkeln wiedergiebt, Solche Ruffe wie befel'gen Sie die Seele, wenn fie liebt!

Ahnend und erinn'rungfüchtig, Denkt die Seele fich dabei Manches von vergangnen Tagen, Und von Zukunft mancherlei.

Doch das gar zu viele Denken Ift bedenklich, wenn man kuft; — Beine lieber, liebe Seele, Weil das Weinen leichter ift.

#### XXIX.

Es war ein alter König, Sein Herz war schwer, sein Hauvt war grau; Der arme alte König, Er nahm eine junge Frau.

Es war ein schöner Page, Blond war sein Haupt, leicht war fein Ginn; Er trug die seidne Schleppe Der jungen Königin.

Rennst du das alte Liedchen? Es klingt so fuß, es klingt so trub! Sie mußten beibe sterben, Sie hatten sich viel zu lieb.

#### XXX.

In meiner Erinn'rung erblühen Die Bilber, Die längst verwittert — Was ist in beiner Stimme, Das mich so tief erschüttert?

Sag' nicht, daß du mich liebft! Ich weiß, bas Schönfte auf Erben, Der Frühling und bie Liebe, Es muß zu Schanden werben.

Sag' nicht, baß bu mich liebft! Und fuffe nur und schweige, Und lächle, wenn ich bir morgen Die welten Rosen zeige.

#### XXXI.

"Mondscheintrunfne Lindenblüthen, Sie ergießen ihre Dufte, Und von Rachtigallenliedern Sind erfüllet Laub und Lufte.

"Lieblich läßt es fich, Geliebter, Unter biefer Linde figen, Benn bie goldnen Mondeslichter Durch des Baumes Blätter bligen.

"Sieh bies Lindenblatt! du wirft es Bie ein herz gestaltet finden; Darum figen die Berliebten Auch am liebsten unter Linden.

"Doch bu lächelft, wie verloren In entfernten Sehnsuchtträumen — Sprich, Geliebter, welche Bunsche Dir im lieben herzen feimen?" Ad. ich mill es bir, Geliebte, Gern bekennen ad. ich möchte, Daß ein falter Rordmine plöglich Beifes Gonegefieber brachte:

Und bas mir, mie Pels bebedet Und im bunigefdmudten Schlitten, Seschenftlingelub, Peirfchenfnallenb, Ueber fing und Auern glitten.

#### XXXII.

Durch ben Wald, im Mondenscheine Sah ich jungft bie Elfen renten; Ihre Hörner hort' ich klingen, Ihre Glodchen hort' ich lauten.

Ihre weißen Rößlein trugen Gulbnes hirschgeweih' und flogen Rasch bahin, wie wilbe Schwane Kam es burch bie Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir bie Rön'gin, Lächelnd im Borüberreuten. Galt bas meiner neuen Liebe, Ober foll es Tod bebeuten?

## XXXIII.

Morgens fend' ich bir bie Beilchen, Die ich früh im Balb gefunden, Und des Abends bring' ich Rosen, Die ich brach in Dammrungstunden.

Beißt du was die hübschen Blumen Dir Berblumtes fagen möchten? Treu senn follst du mir am Tage Und mich lieben in den Rächten.

#### XXXIV.

Der Brief, ben bu geschrieben, Er macht mich gar nicht bang; Du willft mich nicht mehr lieben, Aber bein Brief ift lang.

3wölf Seiten, eng und zierlich! Ein fleines Manuscript! Man schreibt nicht so ausführlich Benn man ben Abschied giebt.

#### XXXV.

Sorge nie, daß ich verrathe Meine Liebe vor der Welt, Wenn mein Mund ob beiner Schönheit Bon Metaphern überquellt.

Unter einem Walb von Blumen Liegt, in ftill verborgner huth, Jenes glühende Geheimniß, Jene tief geheime Glut.

Sprüh'n einmal verdächt'ge Funken Aus den Rofen — forge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen Und sie nimmt's für Poesse.

ń

#### XXXVI.

Wie die Tage macht der Frühling Auch die Nächte mir erklingen; Als ein grünes Echo kann er Bis in meine Träume dringen.

Rur noch mahrchenfußer floten Dann bie Bogel, burch bie Lufte Beht es fanfter, sehnsuchtmilber Steigen auf bie Beilchenbufte.

Auch bie Rofen blühen röther, Eine kindlich guldne Glorie Eragen fie, wie Engeltopfchen Auf Gemalben ber hiftorie —

Und mir felbst ist dann, als würd' ich Eine Rachtigall und fänge Diesen Rosen meine Liebe, Eräumend sing' ich Wunderklänge — Die mich wedt bas Licht ber Sonne Ober auch bas holbe Lärmen Jener and'ren Rachtigallen, Die vor meinem Fenster schwärmen.

#### XXXVII.

Sterne mit bem golonen Füßchen Banbeln broben bang und facht, Daß fie nicht bie Erbe weden, Die ba fchlaft im Schoof ber Racht.

Horchend fiehn bie flummen Balber, Jebes Blatt ein grunes Dhr! Und ber Berg, wie traumend ftredt er Seinen Schattenarm hervor.

Doch was rief bort? In mein herze Dringt ber Tone Bieberhall. War es ber Geliebten Stimme, Ober nur die Nachtigall?

#### XXX.

In meiner Erinn'rung erblüben Die Bilber, bie langft verwittert — Was ist in beiner Stimme, Das mich so tief erschüttert?

Sag' nicht, bag bu mich liebft! Ich weiß, bas Schonfte auf Erben, Der Frühling und bie Liebe, Es muß zu Schanden werben.

Sag' nicht, baß bu mich liebft! Und fuffe nur und schweige, Und lächle, wenn ich bir morgen Die welfen Rosen zeige.

#### XXXI.

"Mondscheintrunkne Lindenblüthen, Sie ergießen ihre Dufte, Und von Rachtigallenliedern Sind erfüllet Laub und Lufte.

"Lieblich läßt es fich, Geliebter, Unter biefer Linbe figen, Benn bie golbnen Mondeslichter Durch bes Baumes Blätter bligen.

"Sieh bies Linbenblatt! bu wirft es Bie ein herz gestaltet finden; Darum figen die Berliebten Auch am liebsten unter Linden.

"Doch bu lächelft, wie verloren In entfernten Sehnsuchtträumen — Sprich, Geliebter, welche Bunfche Dir im lieben herzen feimen?"

Ach, ich will es bir, Geliebte, Gern bekennen, ach, ich möchte, Daß ein kalter Nordwind vlöglich Weißes Schneegestöber brachte;

Und bag mir, mit Pelz bebedet Und im buntgeschmudten Schlitten, Schellenflingelut, Peitschenfnallent, Ueber Fluß und Fluren glitten.

#### XXXII.

Durch ben Wald, im Mondenscheine Sah ich jüngft bie Elfen reuten; Ihre Hörner hort' ich klingen, Ihre Glodchen hort' ich lauten.

Ihre weißen Rößlein trugen Gulbnes hirschgeweih' und flogen Rasch bahin, wie wilde Schwane Ram es burch bie Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir die Rön'gin, Lächelnd im Borüberreuten. Galt das meiner neuen Liebe, Ober foll es Tod bebeuten?

### XXXIIL

Margens fent' ich die die Seilhen. Die ich früh im Balt gefanden. Unt des Abends bring' ich Assen. Die ich brach in Dämmerungünnden.

Beißt bu mas bie hübschen Blumen Dir Berblumtes sagen möchten? Tren sepn sollst bu mir am Tage Und mich lieben in ben Rächten.

#### XXXIV.

Der Brief, ben bu geschrieben. Er macht mich gar nicht bang: Du willst mich nicht mehr lieben, Aber bein Brief ift lang.

3wölf Seiten, eng und zierlich! Ein fleines Manuscript! Man schreibt nicht so ausführlich Benn man ben Abschied giebt.

#### XXXV.

Sorge nie, daß ich verrathe Meine Liebe vor der Welt, Wenn mein Mund ob beiner Schönheit Bon Metaphern überquellt.

Unter einem Wald von Blumen Liegt, in ftill verborgner huth, Jenes glübende Geheimniß, Jene tief geheime Glut.

Sprüh'n einmal verdächt'ge Funken Aus ben Rosen — sorge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen Und sie nimmt's für Poesse.

#### XXXVI.

Bie die Tage macht der Frühling Auch die Rächte mir erklingen; Als ein grünes Echo fann er Bis in meine Träume bringen.

Nur noch mahrchensufer floten Dann bie Bogel, burch bie Lufte Beht es sanfter, sehnsuchtmilber Steigen auf bie Beilchendufte.

Auch die Rofen blühen röther, Eine kindlich gulone Glorie Tragen fie, wie Engelköpfchen Auf Gemalben ber Hiftorie —

Und mir felbst ist dann, als würd' ich Eine Rachtigall und fänge Diesen Rosen meine Liebe, Träumend sing' ich Wunderklänge — .

Bis mich wedt bas Licht ber Sonne Dber auch bas holbe garmen Jener and'ren Rachtigallen, Die vor meinem Fenfter ichwarmen.

#### XXXVII.

Sterne mit bem goldnen Fufchen Banbeln broben bang und facht, Daß fie nicht bie Erbe weden, Die ba schläft im Schoof ber Racht.

horchend fiehn die flummen Balber, Jebes Blatt ein grunes Dhr! Und ber Berg, wie traumend ftredt er Seinen Schattenarm hervor.

Doch was rief bort? In mein Herze Dringt ber Tone Bieberhall. Bar es ber Geliebten Stimme, Ober nur bie Nachtigall?

#### XXXVIII.

Ernft ift ber Frühling, seine Traume Sind traurig, jede Blume schaut Bon Schmerz bewegt, es bebt geheime Behmuth im Nachtigallenlaut.

D lächle nicht, geliebte Schone, So freundlich heiter, lächle nicht! D, weine lieber, eine Thrane Rug' ich so gern bir vom Gesicht.

#### XXXIX.

Schon wieder bin ich fortgeriffen Bom herzen, bas ich innig liebe, Schon wieder bin ich fortgeriffen -- D mußtest bu, wie gern ich bliebe.

Der Bagen rollt, es dröhnt die Brude, Der Fluß darunter fließt so trübe; Ich scheide wieder von dem Glüde, Bom herzen, das ich innig liebe.

Am Himmel jagen hin die Sterne, Als flöhen sie vor meinem Schmerze — Leb' wohl, Geliebte! In der Ferne, Wo ich auch bin, blüht dir mein herze.

## XL.

Die holden Bunfche blühen, Und welken wieder ab, Und blühen und welken wieder — So geht es bis an's Grab.

Das weiß ich, und das vertrübet Mir alle Lieb' und Lust; Mein Herz ist so klug und wizig, Und verblutet in meiner Brust.

## XLI.

Bie ein Greisenantlis broben Ift ber himmel anzuschauen, Rotheinäugig und umwoben Bon bem Wollenhaar, bem grauen.

Blidt er auf bie Erbe nieber Muffen welten Blum' und Bluthe, Ruffen welten Lieb' und Lieber In bem menschlichen Gemuthe.

## XLII.

Berbroß'nen Sinn im kalten herzen hegend, Reif' ich verbrießlich durch bie kalte Belt, Zu Ende geht der herbst, ein Nebel hält Feuchteingehüllt die abgestorbne Gegend.

Die Binde pfeifen, hin und her bewegend Das rothe Laub, das von den Bäumen fällt, Es feufzt der Wald, es dampft das table Feld, Run kommt das Schlimmfte noch, es regen't.

## XLIII.

Spatherbstnebel, talte Traume, lleberfloren Berg und Thal, Sturm entblättert icon bie Baume, Und fie schaun gespenftisch tabl.

Rur ein einz'ger, traurig schweigsam Einz'ger Baum fteht unentlaubt, feucht von Wehmuthethrauen gleichsam, Schüttelt er sein grunes haupt.

Ach, mein herz gleicht biefer Bilbniß, Und der Baum, den ich bort schau' Sommergran, das ist das Bildniß, Bielgeliebte, schöne Fran!

## XLIV.

himmel gran und wochentäglich! Auch die Stadt ist noch dieselbe! Und noch immer blöd und kläglich Spiegelt sie sich in der Elbe.

Lange Nafen, noch langweilig Berben fie wie fonst geschneuzet, Und das duckt sich noch scheinheilig, Ober blaht sich, stolz gespreizet.

Schöner Süben! wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Seit ich biefen Menschenkehricht Wieberseb', und bieses Wetter!

# Verschiedene.

#### XLIV.

himmel grau und wochentäglich! Auch bie Stadt ist noch dieselbe! Und noch immer blöd und kläglich Spiegelt sie sich in der Elbe.

Lange Rasen, noch langweilig Werben sie wie sonst geschneuzet, Und das duckt sich noch scheinheilig, Ober bläht sich, stolz gespreizet.

Schöner Süben! wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Seit ich biefen Menschenkehricht Wieberseh', und bieses Wetter! Verschiedene.

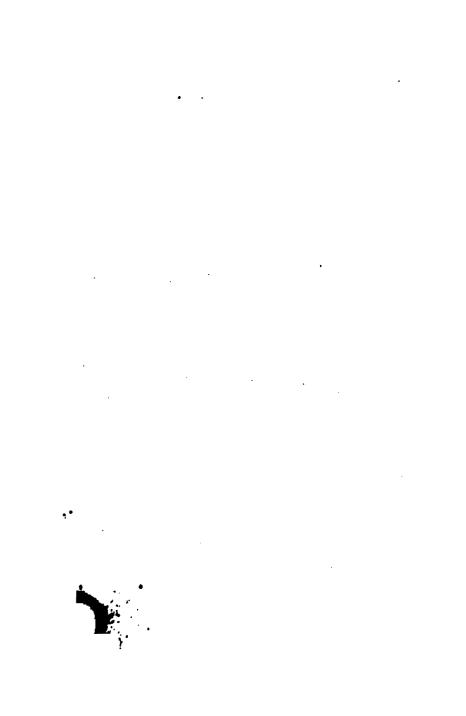

# Seraphine.

I.

Wand? ich in dem Bald des Abends, In dem träumerischen Bald, Immer wandelt mir zur Seite Deine zärtliche Gestalt.

Ift es nicht bein weißer Schleier? Richt bein sanftes Angesicht? Dber ift es nur ber Mondschein, Der burch Tannenbunkel bricht?

Sind es meine eignen Thranen, Die ich leife rinnen bor'? Dber gehft du, Liebste, wirklich Beinend neben mir einher?

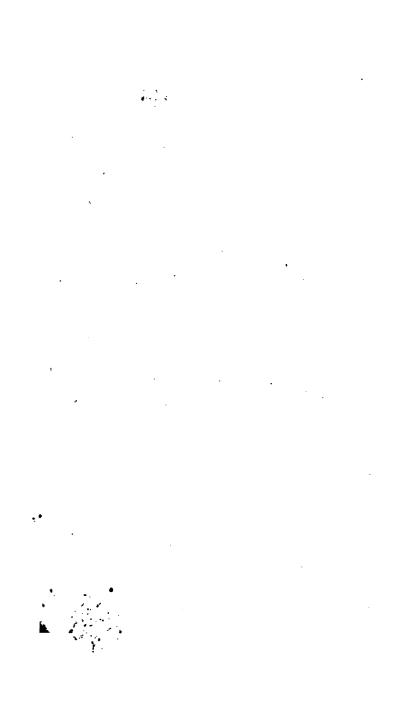

## Beraphine.

I.

Wandl' ich in dem Bald des Abends, In dem träumerischen Bald, Immer wandelt mir zur Seite Deine zärtliche Gestalt.

Ift es nicht bein weißer Schleier? Richt bein sanftes Angesicht? Dber ift es nur ber Mondschein, Der burch Tannenbunkel bricht?

Sind es meine eignen Thränen, Die ich leise rinnen bor'? Dber gehft du, Liebste, wirklich Beinend neben mir einher?

II.

An bem stillen Meeresstrande Ist bie Racht heraufgezogen, Und ber Mond bricht aus ben Bollen, Und es flüstert aus ben Wogen:

Jener Menich bort, ift er narrifc, Dber ift er gar verliebet, Denn er schaut fo trub und heiter, heiter und zugleich betrübet?

Doch ber Mond, ber lacht herunter, Und mit heller Stimme spricht er: Jener ift verliebt und närrisch, Und noch obendrein ein Dichter.

#### III.

Das ift eine weiße Move, Die ich bort flattern seh' Bohl über bie bunklen Fluthen; Der Mond steht hoch in ber Bob'.

Der haifisch und ber Roche, Die schnappen hervor aus ber See, Es hebt sich, es senkt sich die Move; Der Mond fleht hoch in ber hoh'.

D, liebe, flüchtige Seele, Dir ift so bang und weh! Zu nah ift bir bas Waffer, Der Mond fteht hoch in ber Höh'. II.

An bem ftillen Meeresstrande Ift bie Racht heraufgezogen, Und ber Mond bricht aus ben Bollen, Und es flüftert aus ben Wogen:

Jener Menich bort, ift er narrifc, Doer ift er gar verliebet, Denn er ichaut fo trub und heiter, heiter und jugleich betrübet?

Doch ber Mond, ber lacht herunter, Und mit heller Stimme fpricht er: Jener ist verliebt und närrisch, Und noch obendrein ein Dichter.

## III.

Das ift eine weiße Move, Die ich bort flattern seh' Wohl über bie bunklen Fluthen; Der Mond fleht hoch in ber Sob'.

Der Haifisch und ber Roce, Die schnappen hervor aus ber See, Es hebt sich, es senkt sich bie Move; Der Mond fteht hoch in ber hob'.

D, liebe, flüchtige Seele, Dir ist so bang und weh! Zu nah ist bir bas Wasser, Der Mond steht hoch in ber Höh'.

#### IV.

Daß bu mich liebst, bas wußt' ich, 3ch hatt' es längst entbeckt; Doch als bu mir's gestanben hat es mich tief erschreckt.

3ch flieg wohl auf die Berge Und jubelte und fang; 3ch ging an's Meer und weinte Bei'm Sonnenuntergang.

Mein Herz ist wie die Sonne So flammend anzusehn, Und in ein Meer von Liebe Berfinkt es groß und schön. V.

Bie neubegierig die Move Rach uns herüberblickt, Beil ich an deine Lippen So fest mein Ohr gebrückt!

Sie möchte gerne wiffen Bas beinem Mund entquillt, Db bu mein Dhr mit Ruffen Dber mit Worten gefüllt?

Benn ich nur felber wüßte Bas mir in bie Seele zischt! Die Borte und die Kuffe Eind wunderbar vermischt.

#### VI.

Sie floh vor mir wie'n Reh so schen, Und wie ein Reh geschwinde! Sie kletterte von Klipp' zu Klipp', Ihr Haar das flog im Winde.

Bo sich zum Meer ber Felsen senkt, Da hab' ich sie erreichet, Da hab' ich sanft mit sanftem Bort Ihr sprobes herz erweichet.

hier saßen wir so himmelhoch, Und auch so himmelselig; Tief unter uns, in's dunkle Meer, Die Sonne sank allmählig.

Tief unter uns, in's buntle Meer, Berfant bie schone Sonne; Die Bogen rauschten brüber bin, Mit ungestumer Bonne. **F** -

D weine nicht, die Sonne liegt Richt todt in jenen Fluthen; Sie hat sich in mein herz versteckt Mit allen ihren Gluthen.

### VII.

Auf bicfem Felfen bauen wir Die Rirche von bem britten, Dem britten neuen Testament; Das Leid ift ausgelitten.

Bernichtet ift bas Zweierlei, Das uns fo lang bethöret; Die bumme Leiberqualerei hat endlich aufgehöret.

Sorft bu ben Gott im finftern Meer? Mit taufend Stimmen fpricht er. Und siehst bu über unserm Saupt Die tausend Gotteslichter?

Der heil'ge Gott ber ift im Licht Wie in ben Finsterniffen; Und Gott ift alles was ba ift; Er ift in unsern Ruffen.

#### VIII.

Graue Racht liegt auf bem Meere Und bie fleinen Sterne glimmen. Manchmal tonen in bem Baffer Lange hingezogne Stimmen.

Dorten spielt ber alte Rordwind Mit ben blanken Meereswellen, Die wie Orgelpfeifen hüpfen, Die wie Orgelpfeifen schwellen.

Beidnisch halb und halb auch kirchlich Klingen biese Melodeien, Steigen muthig in die Höhe, Daß sich brob die Sterne freuen.

Und die Sterne, immer größer, Glüben auf mit Luftgewimmel, Und am Ende groß wie Sonnen Schweifen sie umber am himmel. Bur Mufit, die unten tonet, Birbeln fie die touften Beisen; Sonnennachtigallen find es, Die dort oben ftrahlend freisen.

Und bas brauft und schmettert mach Meer und himmel bor' ich fingen, Und ich fühle Riefenwolluft Stürmisch in mein herze bringen.

# IX.

Schattenfuffe, Schattenliebe, Schattenleben, munberbar! Glaubft bu, Rarrin, alles bliebe Unverändert, ewig mahr?

Was wir lieblich fest befessen Schwindet hin, wie Traumerei'n, Und die Herzen, die vergessen, Und die Augen schlafen ein.

X.

Das Fraulein ftand am Meere Und feufzte lang und bang, Es rührte fie so fehre Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein! seyn Sie munter, Das ist ein altes Stud; hier vorne geht sie unter Und kehrt von hinten zurud.

# XI.

Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Bohl über bas wilbe Meer; Du weißt wie sehr ich traurig bin Und fraukst mich boch so schwer.

Dein herz ist treulos wie ber Bind Und flattert bin und ber; Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Bohl über bas wilbe Meer.

X.

Das Fraulein stand am Meere Und feufzte lang und bang, Es rührte sie so sehre Der Sonnenuntergang.

Mein Fraulein! seyn Sie munter, Das ist ein altes Stud; hier vorne geht sie unter Und kehrt von hinten zurud.

### XI.

Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Bohl über bas wilbe Meer; Du weißt wie sehr ich tranrig bin Und frankst mich boch so schwer.

Dein herz ist treulos wie ber Bind Und flattert bin und ber; Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Bohl über bas wilbe Meer.

### XII.

Wie schändlich du gehandelt, Ich hab es den Menschen verhehlet, Und bin hinausgefahren auf's Meer, Und hab es den Fischen erzählet.

Ich laß bir ben guten Ramen Rur auf bem festen Lande; Aber im ganzen Ocean Weiß man von beiner Schande.

### XIII.

Es ziehen die brausenden Bellen Wohl nach bem Strand; Sie schwellen und zerschellen Wohl auf dem Sand.

Sie kommen groß und kräftig, Ohn' Unterlaß; Sie werben endlich heftig — Was hilft uns bas?

## XII.

Wie schändlich du gehandelt, Ich hab es den Menschen verhehlet, Und bin hinausgefahren auf's Meer, Und hab es den Fischen erzählet.

3ch laß bir ben guten Ramen Rur auf bem festen Lanbe; Aber im ganzen Ocean Beiß man von beiner Schanbe.

### XIII.

Es ziehen bie braufenden Bellen Bohl nach dem Strand; Sie schwellen und zerschellen Bohl auf bem Sand.

Sie tommen groß und fraftig, Dhn' Unterlaß; Sie werben endlich heftig — Was hilft uns bas?

### XIV.

Es ragt in's Meer ber Kunenstein, Da sit' ich mit meinen Träumen. Es pfeift ber Bind, die Möven schrei'n, Die Bellen, die wandern und schäumen.

3ch habe geliebt manch schönes Rind Und manchen guten Gefellen — Wo find fie hin? Es pfeift ber Wind, Es schäumen und wandern die Wellen.

# XV.

Das Meer erstraßt im Sonnenschein, Als ob es golben war'. Ihr Brüder, wenn ich sterbe, Bersenkt mich in das Meer.

Hab' immer das Meer fo lieb gehabt, Es hat mit fanfter Fluth So oft mein herz gefühlet; Wir waren einander gut.

# Angelique.

I.

Run ber Gott mir gunftig nidet Soll ich schweigen wie ein Stummer, 3ch, ber, als ich unbeglücket, So viel sang von meinem Rummer,

Daß mir taufend arme Jungen Gar verzweifelt nachgedichtet, Und bas Leid, bas ich befungen, Noch viel Schlimmres angerichtet!

D, Ihr Nachtigallenchöre, Die ich trage in der Seele, Daß man Eure Wonne höre, Jubelt auf mit voller Kehle!

### II.

Bie rasch du auch vorüberschritteft Roch einmal schautest du zurud, Der Mund, wie fragend, tubngeöffnet, Stürmischer Hochmuth in dem Blid.

D, daß ich nie zu faffen suchte Das weiße, flüchtige Gewand! Die holde Spur der kleinen Zuße, D, daß ich nie sie wiederfand!

Berschwunden ist ja beine Wildheit, Bist wie die Andern zahm und klar, Und sanft und unerträglich gütig, Und ach! nun liebst du mich sogar!

### III.

Nimmer glaub' ich, junge Schone, Bas die spröbe Lippe spricht; Solche große, schwarze Augen, Solche hat die Tugend nicht.

Diese braungestreifte Lüge, Streif sie ab; ich liebe bich. Laß bein weißes herz mich kuffen — Weißes herz, verstehft du mich?

#### IV.

Ich halte ihr bie Augen zu Und fuff sie auf ben Mund; Run läßt sie mich nicht mehr in Ruh, Sie fragt mich um ben Grund.

Bon Abend spat bis Morgens fruh, Sie fragt zu jeder Stund: Bas haltst du mir die Augen zu Benn du mir fußt ben Mund?

3ch fag' ihr nicht weshalb ich's thu', Beiß felber nicht ben Grund — 3ch halte ihr bie Augen zu Und fuff' fie auf ben Mund.

### V.

Wenn ich, beseligt von schönen Kuffen, In beinen Armen mich wohl befinde, Dann mußt du mir nie von Deutschland reden; — Ich tann's nicht vertragen — es hat seine Grunde.

3ch bitte bich, laß mich mit Deutschland in Frieden! Du mußt mich nicht plagen mit ewigen Fragen Nach heimath, Sippschaft und Lebensverhältniß; — Es hat seine Gründe — ich kann's nicht vertragen.

Die Eichen sind grün, und blau find die Augen Der deutschen Frauen; sie schmachten gelinde Und seufzen von Liebe, hoffnung und Glauben; — Ich tann's nicht vertragen — es hat seine Gründe.

### VI.

Bahrend ich nach andrer Cente, Andrer Lente Schape fpabe, Und vor fremden Liebesthuren Schmachtend anf. und niebergebe:

Treibt's vielleicht die andren Leute hin und her an andrem Plate, Und vor meinen eignen Fenftern Aeugeln fie mit meinem Schate.

Das ift menschlich! Gott im himmel Schütze uns auf allen Begen! Gott im himmel geb' uns Allen, Geb' uns Allen Glud und Segen!

### VII.

Ja freilich bu bift mein Ibeal, Dab's bir ja oft beträftigt Mit Ruffen und Eiden sonder Zahl; Doch heute bin ich beschäftigt.

Romm' morgen zwischen zwei und bri Dann follen neue Flammen Bewähren meine Schwarmerei; Bir effen nachher zusammen.

Benn ich Billete bekommen kann Bin ich sogar kapabel, Dich in die Oper zu führen alsbann: Man giebt Robert-le-Diable.

Es ift ein großes Zauberftud Boll Teufelsluft und Liebe; Bon Meyerbeer ift bie Musik, Der schlechte Text von Scribe.

### VIII.

Schaff' mich nicht ab, wenn auch ben Durft Gelöscht ber holbe Trunk; Behalt' mich noch ein Bierteljahr, Dann hab' auch ich genung.

Rannst bu nicht mehr Geliebte seyn, Sey Freundin mir sodann; hat man die Liebe burchgeliebt, fängt man die Freundschaft an.

## IX.

Dieser Liebe toller Fasching, Dieser Taumel unfrer Herzen, Geht zu Ende, und ernüchtert Gähnen wir einander an!

Ausgetrunten ift ber Relch, Der mit Sinnenrausch gefüllt war, Schäumend, sobernd, bis am Rande; Ausgetrunten ift ber Relch.

Es verstummen auch die Geigen, Die zum Tanze mächtig spielten, Bu bem Tanz ber Leibenschaft; Auch die Geigen, sie verstummen.

Es erlöschen auch die Lampen, Die das wilde Licht ergossen Auf den bunten Mummenschanz; Auch die Lampen, sie erlöschen. Morgen tommt ber Afdenmittwoch, Und ich zeichne beine Stirne Mit bem Afchentrenz und fpreche: Beib bebente, bag bu Stanb bift.

### Diana.

I.

Diese schönen Gliebermaffen Coloffaler Beiblichkeit Sind jest, ohne Biberftreit, Meinen Bunfchen überlaffen.

Bar' ich, leibenschaftentzügelt, Eigenkräftig ihr genaht, Ich bereu'te folche That! Ja, sie hatte mich geprügelt.

Welcher Busen, Hals und Rehle! (Höher seh' ich nicht genau.) Eh' ich ihr mich anvertrau', Gott empsehl' ich meine Seele.

### II.

Am Golfe von Bistapa Hat sie den Tag erblickt; Sie hat schon in der Wiege Zwei junge Rapen erbrückt.

Sie lief mit bloßen Füßen Wohl über bie Pyrenäen; Drauf ließ sie als junge Riesin In Perpignan sich sehn.

Zest ist sie bie größte Dame Im Faubourg Saint: Denis; Sie kostet bem kleinen Sir William Shon breizehntausend Louis,

### III.

Manchmal wenn ich bei Euch bin, Großgeliebte, eble Doña, Bie erinnernd schweift mein Sinn Rach dem Marktplat zu Bologna.

Dorten ift ein großer Brunn, Fonte bel Gigante heißt er, Obenbrauf fteht ein Neptun Bon Johann, bem alten Meister.

# Sortense.

I.

Ch'mals glaubt' ich, alle Ruffe, Die ein Beib uns giebt und nimmt, Sepen uns, durch Schickfalsschluffe, Schon urzeitlich vorbestimmt.

Ruffe nahm ich und ich tußte So mit Ernft in jener Zeit, Alls ob ich erfüllen muffe. Thaten ber Nothwendigkeit.

Jepo weiß ich, überflüssig, Wie so manches, ist der Kuß, Und mit leichtern Sinnen fuff' ich, Glaubenlos im Ueberfluß. II.

Bir ftanben an der Strafened Bohl über eine Stunde; Bir fprachen voller Zärtlichkeit Bon unfrem Seelenbunde.

Bir fagten uns viel hundertmal Daß wir einander lieben; Bir standen an der Straffeneck, Und find ba stehn geblieben.

Die Göttin ber Gelegenheit, Bie'n Böfchen, flint und heiter, Kam fie vorbei und fah uns ftehn, Und lachend ging fie weiter.

#### M.

In meinen Tagestraumen, In meinem nachtlichen Wachen, Stets flingt mir in ber Secle Dein allerliebstes Lachen.

Denist bu noch Montmorençis, Bie du auf bem Efel rittest, Und von bem hohen Sattel hinab in die Difteln glittest?

Der Efel blieb ruhig ftehen, Fing an die Difteln zu freffen — Dein allerliebstes Lachen Berbe ich nie vergeffen.

#### IV.

### (Cie fpricht:)

Steht ein Baum im schönen Garter Und ein Apfel hangt baran, Und es ringelt fich am Afte Eine Schlange, und ich fann Bon ben süßen Schlangenaugen Rimmer wenden meinen Blick, Und bas zischelt so verheißend Und bas lockt wie holdes Glück!

### (Die Antre fprict:)

Dieses ist bie Frucht bes Lebens, Koste ihre Süßigkeit,
Daß bu nicht so ganz vergebens
Lebtest beine Lebenszeit!
Schönes Kindchen, fromme Taube,
Kost' einmal und zittre nicht
Folge meinem Rath und glaube
Was die kluge Muhme spricht.

### V.

Neue Melodieen spiel' ich Auf der neugestimmten Zitter. Alt ist der Text! Es sind die Borte Salomo's: das Beib ist bitter.

Ungetren ift sie bem Freunde, Bie sie treulos bem Gemable! Bermuth sind bie letten Tropfen In der Liebe Goldpotale.

Alfo wahr ift jene Sage Bon bem bunklen Sündenfluche, Den bie Schlange bir bereitet, Bie es fteht im alten Buche?

Kriechend auf dem Bauch, die Schlange, Lauscht sie noch in allen Buschen, Kos't mit dir noch jest wie weiland, Und du hörst sie gerne zischen.

Ach, es wird so kalt und bunkel! Um die Sonne flattern Raben, Und sie krächzen. Lust und Liebe Ist auf lange jest begraben. VI.

Richt lange täuschte mich bas Glück, Das bn mir zugelogen, Dein Bild ist wie ein falscher Traum Mir burch bas herz gezogen.

Der Morgen tam, bie Sonne ffien, Der Rebel ift zerronnen; Geendigt hatten wir schon längst, Eh' wir noch taum begonnen.

# Clariffe.

I.

Meinen schönften Liebesantrag Suchft du ängstlich zu verneinen; Frag' ich dann: ob das ein Korb sey? Fängst du plöslich an zu weinen.

Selten bet' ich, brum erhör' mich, Lieber Gott! Hilf biefer Dirne, Trodne ihre füßen Thränen Und erleuchte ihr Gehirne. II.

Ueberall wo bu auch wanbelft, Schaust bu mich zu allen Stunden, Und jemehr bu mich mißhandelst, Erener bleib' ich bir verbunden.

Denn mich feffelt holbe Bosheit, Bie mich Gute ftets vertrieben; Billft bu ficher meiner los feyn, Mußt bu bich in mich verlieben.

# Clariffe.

I.

Meinen schönften Liebesantrag Suchft bu ängstlich zu verneinen; Frag' ich bann: ob bas ein Korb sep? Fängst bu plöglich an zu weinen.

Selten bet' ich, brum erhör' mich, Lieber Gott! Hilf biefer Dirne, Erocine ihre füßen Thranen Und erleuchte ihr Gehirne. II.

Ueberall wo bu auch wandelft, Schaust bu mich zu allen Stunden, Und jemehr bn mich mishandelft, Erener bleib' ich bir verbunden.

Denn mich feffelt holde Bosheit, Bie mich Gute ftets vertrieben; Billft du sicher meiner los fenn, Duft du bich in mich verlieben.

## ΙİΙ.

Hol' ber Teufel beine Mutter, Hol' ber Teufel beinen Bater, Die fo grausam mich verhindert Dich ju schauen im Theater.

Denn fie fagen ba und gaben, Breitgeputt, nur feltne Luden, Dich im hintergrund ber Loge, Suges Liebchen, ju erbliden.

Und fie fagen ba und schauten Zweier Liebenben Berberben, Und fie flatschien großen Beifall Als fie beibe fahen fterben.

#### IV.

Geh' nicht burch bie bose Straße Bo bie schönen Augen wohnen — Ach! sie wollen allzugütig Dich mit ihrem Blig verschonen.

Grugen allerliebst herunter Aus bem hohen Fensterbogen, Lächeln freundlich, (Tob und Teufel!) Sind bir schwesterlich gewogen.

Doch bu bift schon auf bem Bege, Und vergeblich ist bein Ringen; Eine ganze Bruft voll Elend . Birft bu mit nach Hause bringen.

## V.

Es tommt zu fpat, was bu mir lachelft, Was bu mir feufzeft, tommt zu fpat! Längst find gestorben bie Gefühle, Die bu so grausam einft verschmaht.

Bu fpat tommt beine Gegenliebe! Es fallen auf mein herz herab All beine heißen Liebesblicke, Wie Sonnenftrahlen auf ein Grab.

Nur wiffen möcht ich: wenn wir fterben, Wohin bann unfre Seele geht? Bo ift bas Feuer, bas erloschen? Bo ift ber Wind, ber schon verweht?

# Jolante und Maric

I.

Diese Damen, fie verfteben Bie man Dichter ehren muß: Gaben mir ein Mittageffen, Dir und meinem Genius.

Ach! bie Suppe war vortrefflich, Und ber Wein hat mich erquidt, Das Geflügel, bas war göttlich, Und ber hafe war gespickt.

Sprachen, glaub' ich, von ber Dichtkunft, Und ich wurde endlich fatt; Und ich bankte für die Shre, Die man mir erwiesen hat.

If.

In weiche soll ich mich verlieben, Da beide liebenswürdig find? Ein schönes Weib ift noch die Mutter, Die Tochter ist ein schönes Kind.

Die weißen, unerfahrnen Glieber, Sie find so rührend anzusehn! Doch reizend find geniale Augen, Die unfre Zärtlichkeit verftehn.

Es gleicht mein herz bem grauen Freunde, Der zwischen zwei Gebündel hen Nachsinnlich grübelt, welch' von beiden Das allerbeste Futter sep.

#### III.

Die Flaschen sind leer, das Frühstück war gut, Die Dämchen sind rosig erhiset; Die lüsten das Mieder mit Uebermuth, ich glaube sie sind bespiset.

Die Schulter wie weiß, bie Bruftchen wie nett! tin herz erbebet vor Schrecken.
in werfen sie lachend sich auf's Bett,
b hüllen sich ein mit ben Decken.

Sie ziehen nun gar die Garbinen vor, ... b ichnarchen am End' um die Wette.
1 steh' ich im Zimmer, ein einsamer Thor, trachte verlegen bas Bette.

## IV.

Jugend, die mir täglich schwindet, Bird durch raschen Ruth erfest, Und mein kuhn'rer Arm umwindet Roch viel schlankre huften jest.

That auch manche fehr erschroden, Sat sie boch fich balb gefügt; Holber Zorn, verschämtes Stocken, Wird von Schmeichelei besiegt.

Doch, wenn ich ben Sieg genieße, Fchlt bas Beste mir babei. Ift es bie verschwundne, suße, Blode Jugendeselei?

## Emma.

I.

Er fteht so ftarr wie ein Baumstamm, In his' und Frost und Wind, Im Boden wurzelt die Fußzeh', Die Arme erhoben sind.

So qualt fich Bagiratha lange, Und Brama will enden sein Beb', Er läßt den Ganges fließen Herab von der Himmelshöh'.

3ch aber, Geliebte, vergebens Martre und qual' ich mich ab, Aus beinen himmelsaugen Fließt mir kein Tropfen herab. II.

Bier und zwanzig Stunden foll ich Barten auf das höchfte Glück, Das mir blinzelnd füß verkundet, Blinzelnd füß ber Seitenblick.

D! bie Sprache ift so burftig, Und bas Wort ein plumpes Ding; Wird es ausgesprochen, flattert Fort ber schone Schmetterling.

Doch ber Blick, ber ift unendlich, Und er macht unendlich weit Deine Bruft, wie einen himmel Boll gestirnter Seligkeit. IU.

Richt mal einen einzigen Auß, Rach so monattangem Lieben! Und so bin ich Allerarmster Trocknen Mundes stehn geblieben.

Einmal tam bas Glud mir nah — Schon tonnt ich ben Athem fpuren — Doch es flog vorüber — ohne Mir bie Lippen zu berühren.

# IV.

Emma, fage mir bie Bahrheit: Bard ich narrisch burch bie Liebe? Ober ift bie Liebe felber Rur bie Folge meiner Narrheit?

Ach! mich qualet, theure Emma, Außer meiner tollen Liebe, Außer meiner Liebestollheit, Obendrein noch dies Dilemma. v.

Bin ich bei bir, Jant und Roth! Und ich will mich fort begeben! Doch bas Leben ist tein Leben Fern von bir, es ift ber Tob.

Grübelnd lieg ich in ber Racht, 3wischen Tob und Solle wählend — Ach! ich glaube biefes Elend hat mich schon verrückt gemacht.

#### VI.

Schon mit ihren schlimmften Schatt Schleicht bie bose Racht heran; Unfre Seelen sie ermatten, Gähnend schauen wir uns an.

Du wirft alt und ich noch älter, Unfer Frühling ift verblüht. Du wirft falt und ich noch fälter, Bie ber Winter naher gicht.

Ach, das Ende ift so trübe! Nach der holden Liebesnoth, Kommen Nöthen ohne Liebe, Nach dem Leben kommt der Tod.

# Der Cannhäuser.

Gine Legente.

(Gefdrieben 1836.)

• • • •

I.

Ihr guten Christen laßt Euch nicht Bon Satans Lift umgarnen! 3ch sing' Euch bas Tannhäuserlieb Um Eure Seelen zu warnen.

Der edle Tannhäuser, ein Ritter gut, Bollt' Lieb' und Luft gewinnen, Da zog er in ben Benusberg, Blieb sieben Jahre brinnen.

Frau Benus, meine schöne Frau, Leb' wohl, mein holdes Leben Ich will nicht länger bleiben bei bir, Du sollft mir Urlaub geben.

"Zannhäufer, etler Ritter mein, Saft heut mich nicht gefüffet; Ruff' mich geschwind, und fage mir: Bas bu bei mir vermiffet? "Sabe ich nicht ben subeften Wein Tagtäglich bir fredenzet? Und hab' ich nicht mit Rosen bir Tagtäglich bas haupt befranzet?"

Frau Benus, meine fcone Frau, Bon füßem Bein und Ruffen 3ft meine Seele geworden trant; 3ch fcmachte nach Bitterniffen.

Bir haben zuviel gescherzt und gelacht, Ich sehne mich nach Thränen, Und statt mit Rosen möcht' ich mein haupt Mit spisigen Dornen frönen.

"Tannhäuser, edler Ritter mein, Du willst dich mit mir zanken; Du hast geschworen viel tausendmal, Niemals von mir zu wanken.

"Romm, laß uns in die Rammer gebn, Bu fpielen der heimlichen Minne; Mein schöner lilienweißer Leib Erheitert beine Sinne." Fran Benus, meine schöne Frau, Dein Reiz wird ewig blühen; Bie viele einst für dich geglüht, So werden noch viele glühen.

Doch bent' ich ber Götter und helben, bie einft Sich gartlich baran geweidet, Dein ichoner lilienweißer Leib, Er wird mir schier verleidet.

Dein schöner lilienweißer Leib Erfüllt mich faft mit Entsegen, Gebent' ich, wie viele werben fich Noch späterhin bran ergegen!

"Tannhäuser, edler Ritter mein, Das sollft du mir nicht sagen, Ich wollte lieber du schlügest mich, Wie du mich oft geschlagen.

"Ich wollte lieber du schlügest mich, Als daß du Beleidigung sprächest, Und mir, undankbar kalter Christ, Den Stolz im Herzen brächest. "D heiliger Bater, Papft Urban, Du kannst ja binden und lösen, Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bosen.

"Ich bin ber eble Tannhäuser genannt, Bollt' Lieb' und Luft gewinnen, Da zog ich in ben Benusberg, Blieb sieben Jahre brinnen.

"Frau Benus ift eine schöne Frau, Liebreizend und anmuthreiche; Bie Sonnenschein und Blumenduft Ift ihre Stimme, die weiche.

"Wie der Schmetterling flattert um eine Blum"
Um garten Kelch zu nippen,
So flattert meine Seele ftets
Um ihre Rosenlippen.

"Ihr ebles Geficht nuringeln wilb Die blühend schwarzen Locken; Schau'n bich bie großen Augen an, Birb bir ber Athem ftoden. "Schan'n bich bie großen Angen an, So bist bu wie angelettet; Ich habe nur mit großer Roth Rich aus bem Berg gerettet.

"Ich hab' mich gerettet aus bem Berg, den ftets verfolgen bie Blide der schönen Fran mich überall, die winken: komm' gurude!

"Ein armes Gespenft bin ich am Lag, des Rachts mein Leben erwachet, dann träum' ich von meiner schönen Fran, bie sitt bei mir und lachet.

"Sie lacht so gesunt, so glücklich, so toll, Ind mit so weißen Zähnen! Benn ich an bieses Lachen bent', So weine ich plögliche Thräuen.

"Ich liebe sie mit Allgewalt, lichts kann bie Liebe hemmen! Das ist wie ein wilder Wasserfall, bu kannst seine Fluthen nicht dammen! "Er fpringt von Alippe zu Klippe herab • Mit lautem Tosen und Schäumen, Und brach' er tausendmal ben Hals, Er wird im Laufe nicht faumen.

"Wenn ich ben ganzen himmel befäß', Frau Benus schenkt' ich ihn gerne; Ich gab' ihr bie Sonne, ich gab' ihr ben I Ich gabe ihr sammtliche Sterne.

"Ich liebe fie mit Allgewalt, Mit Flammen, bie mich verzehren, — Ift bas ber holle Feuer schon, Die Gluthen, bie ewig mahren?

"D heiliger Bater, Papft Urban, Du kannst ja binden und lösen! Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bosen."

Der Papft hub jammernd die Sand' em hub jammernd an zu fprechen: "Tannhäuser, unglucksel'ger Mann, Der Zauber ift nicht zu brechen. "Der Teufel, ben man Benus nennt, Er ift ber Schlimmfte von allen; Erretten kann ich bich nimmermehr Aus seinen schönen Krallen.

"Mit beiner Seele mußt bu jest Des Fleisches Luft bezahlen, Du bist verworfen, bu bist verdammt Zu ewigen Höllenqualen."

#### III.

"Der Ritter Tannhäuser, er wandelt so re Die Füße, die wurden ihm wunde. Er tam zuruck in den Benueberg Wohl um die Mitternachtstunde.

Frau Benus erwachte aus bem Schlaf, 3ft schnell aus bem Bette gesprungen; Sie hat mit ihrem weißen Arm Den geliebten Mann umfclungen.

Aus ihrer Nase rann bas Blut, Den Augen bie Thränen entfloffen; Sie hat mit Thränen und Blut bas Gesicht Des geliebten Mannes begossen.

Der Ritter legte sich in's Bett, Er hat tein Bort gesprochen. Frau Benus in die Rüche ging, Um ihm eine Suppe zu tochen. Sie gab ihm Suppe, fie gab ihm Brod, Sie wusch seine wunden Füße, Sie tammte ihm bas ftruppige haar, Und lachte babei so fuße.

"Zannhaufer, ebler Ritter mein, Bift lange ausgeblieben, Sag' an, in welchen Landen bu bich So lange herumgetrieben?"

Frau Benus, meine foone Frau, 36 hab' in Belfcland verweilet; 36 hatte Geschäfte in Rom und bin Schnell wieber hierher geeilet.

Anf sieben Sügeln ift Rom erbaut, Die Tiber thut borten fließen; Auch hab' ich in Rom ben Papft gesehn, Der Pabst er läßt bich grußen.

Auf meinem Rudweg sah ich Florenz, Bin auch durch Mailand gekommen, Und bin alsbann mit raschem Muth Die Schweiz hinausgeklommen. Und als ich über die Alpen zog Da fing es an zu schneien, Die blauen See'n die lachten mich an, Die Abler frächzen und schreien.

Und als ich auf bem Sankt-Gotthard ftan Da hört' ich Deutschland schnarchen; Es schlief ba unten in sanfter huth Bon sechs und dreißig Monarchen.

In Schwaben besah ich die Dichterschul', Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen! Auf kleinen Racftublichen sagen fie bort, Fallhutchen auf ben Röpfchen.

Bu Frankfurt kam ich am Schabbes an, Und aß dort Schalet und Klöse; Ihr habt die beste Religion, Auch lieb' ich das Gänsegekröse.

In Dreeben fah ich einen hund, Der einft gebort zu ben Beffern, Doch fallen ihm jest die Zähne aus, Er kann nur bellen und wäffern.

k

3n Beimar, bem Musenwittwenfit, Da hört' ich viel Klagen erheben, Man weinte und jammerte: Goethe sey todt Und Eckermann sey noch am Leben!

Ju Potstam vernahm ich ein lautes Geschrei-Bas giebt es? rief ich verwundert. "Das ist der Gans in Berlin, der liest Dort über das lette Jahrhundert."

Bu Göttingen blüht die Wiffenschaft, Doch bringt sie keine Früchte. Ich kam dort durch in ftockfinstrer Nacht, Sah nirgendswo ein Lichte.

Bu Celle im Zuchthaus sah ich nur Sannoveraner — D Dentsche! Uns fehlt ein Nationalzuchthaus Und eine gemeinsame Peitsche!

3u hamburg frug ich: warum fo febr Die Straffen ftinken thaten? Doch Juden und Chriften versicherten mir, Das kame von den Fleeten. Zu Hamburg, in ber guten Stadt, Bohnt mancher schlechte Geselle; Und als ich auf die Börse kam, Ich glaubte ich wär' noch in Celle.

Ju hamburg sah ich Altona, Ift auch eine schöne Gegenb: Ein andermal erzähl' ich bir Bas mir allbort begegent.

# Shöpfungslieber.

I.

Im Beginn fouf Gott bie Sonne, Dann bie nächtlichen Gestirne; Dierauf schuf er auch bie Ochsen. Aus bem Schweiße seiner Stirne.

Spater fouf er wilbe Bestien, Löwen mit ben grimmen Tagen; Rach bes Löwen Ebenbilbe Schuf er hubiche fleine Kagen.

Bur Bevölferung ber Wilbniß Barb hernach ber Mensch erschaffen; Rach bes Menschen holbem Bilbniß Schuf er intressante Affen.

Satan fah bem zu und lachte: Ei, ber herr topirt fich felber! Rach bem Bilbe feiner Dofen Dacht er noch am Enbe Ralber! II.

Und ber Gott sprach zu bem Teufel: 3ch ber herr kopir' mich selber, Rach ber Sonne mach' ich Sterne, Rach ben Ochsen mach' ich Kälber, Rach ben Löwen mit ben Tagen Mach' ich kleine liebe Kagen, Rach ben Menschen mach' ich Affen; Aber bu kannst gar nichts schaffen.

## III.

36 hab mir zu Ruhm und Preis erschaffen bie Menschen, Lowen, Ochsen, Sonne; boch Sterne, Ralber, Ragen, Affen, richuf ich zu meiner eigenen Wonne.

#### IV.

Raum hab' ich die Welt zu schaffen begonte en In einer Boche war's abgethan. Doch hatt' ich vorher tief ausgesonnen Jahrtaufendlang ben Schöpfungsplan.

Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung, Das stümpert sich leicht in kurzer Frist; Jeboch ber Plan, bie Ueberlegung, Das zeigt erst wer ein Künstler ist.

36 hab' allein breihundert Jahre Tagtäglich barüber nachgebacht, Wie man am besten Doctores Juris Und gar die kleinen Flöhe macht. V.

Sprach ber herr am fechsten Tage: Sab' am Enbe nun vollbracht Diefe große, schone Schöpfung, Und hab' alles gut gemacht.

Bie die Sonne rosengolbig In bem Meere wiederstrahlt! Bie die Baume grun und glangend! Ift nicht Alles wie gemalt?

Sind nicht weiß wie Alabafter Dort die Lämmchen auf der Flur? Ift sie nicht fo schön vollendet Und natürlich die Ratur?

Erd' und himmel find erfüllet Ganz von meiner herrlichkeit, Und der Mensch er wird mich loben Bis in alle Ewigkeit!

#### Vſ.

Der Stoff, das Material des Gedichts, Das faugt fich nicht aus dem Finger; Rein Gott erschafft die Welt aus Nichts, So wenig, wie irbische Singer.

Ans vorgefundenem Urweltsdreck Erschuf ich die Mannerleiber, Und aus dem Mannerrippenspeck Erschuf ich die schönen Beiber.

Den himmel erschuf ich aus ber Erb' Und Engel aus Weiberentfaltung; Der Stoff gewinnt erst seinen Werth Durch fünstlerische Gestaltung.

# VII.

Barum ich eigentlich erschuf Die Welt, ich will es gern bekennen: 3ch fühlte in der Seele brennen Bie Flammenwahnsinn, den Bernf.

Krantheit ift wohl ber lette Grund Des ganzen Schöpferbrangs gewesen; Erschaffend tonnte ich genesen, Erschaffend wurde ich gesund.

# Friederite.

(1928.)

T.

Berlaß' Berlin, mit seinem bicken Sanbe, Und bunnen Thee, und überwiß'gen Leuten, Die Gott und Welt, und was sie selbst bedeuten. Begriffen längst mit Hegel'schem Berstanbe.

Romm mit nach Indien, nach dem Sonnenland Die Ambrablüthen ihren Duft verbreiten, Die Pilgerschaaren nach dem Ganges schreiten, Andächtig und im weißen Festgewande.

Dort, wo die Palmen wehn, die Wellen blinke == en, Am heil'gen Ufer Lotosblumen ragen Empor zu Indra's Burg, der ewig blauen;

Dort will ich gläubig vor bir nieberfinten, Und beine Fuße bruden, und bir fagen: Madame! Sie find bie schönfte aller Frauen!

II.

Der Ganges rauscht, mit klugen Angen schauen Die Antilopen aus bem Lanb, sie springen Derbei muthwillig, ihre bunten Schwingen Entfaltend wandeln ftolzgespreizte Pfauen.

Lief aus dem herzen der bestrahlten Anen Dinmengeschlechter, viele neue, bringen, Sehnsuchtberauscht ertont Rokila's Singen — Sa, du bift schon, du schönfte aller Frauen!

Gott Rama lauscht aus allen beinen Zügen, Er wohnt in beines Busens weißen Zelten, Und haucht aus bir bie lieblichsten Gefänge;

Ich fah Waffant auf beinen Lippen liegen, In beinem Aug' entbect' ich neue Welten, Und in ber eignen. Welt wird's mir zu enge. Der Ganges rauscht, ber große Ganges schwill III Der himalaya strahlt im Abendscheine, Und aus der Nacht der Banianenhaine, Die Elephantenheerde fturzt und brullt —

Ein Bild! Ein Bild! Mein Pferd für'n gutes B Bomit ich bich vergleiche, Schöne, Feine, Dich Unvergleichliche, dich Gute, Reine, Die mir bas herz mit heitrer Luft erfüllt!

Doch lächle nur! Denn wenn bu lächelft, greif-n Ganbarven nach ber Zither, und sie singen Dort oben in bem goldnen Sonneusaal.

# Ratharina.

I.

Ein schöner Stern geht auf in meiner Racht, in Stern, ber füßen Erost hernieberlacht 10 neues Leben mir verspricht — luge nicht!

Gleichwie bas Meer bem Mond entgegenschwillt, io fluthet meine Seele, froh und wild, unpor zu beinem holben Licht — ), luge nicht! II.

"Bollen Sie ihr nicht vorgestellt seyn?" Flüsterte mir bie herzogin. — "Bei Leibe nicht, ich mußt' ein helb seyn, Ihr Anblick schon wirrt mir ben Sinn."

Das schöne Beib macht mich erbeben! Es ahnet mir, in ihret Rah' Beginnt für mich ein neues Leben, Mit neuer Luft, mit neuem Beh.

Es halt wie Angst mich von ihr ferne, Es treibt mich Sehnsucht hin zu ihr! Wie meines Schickals wilbe Sterne Erscheinen biese Augen mir.

Die Stirn ist flar. Doch es gewittert Dahinter schon ber fünft'ge Blig, Der fünst'ge Sturm, ber mich erschüttert Bis in ber Seele tiefsten Sig. Der Mund ift fronm. Doch mit Entfegen Unter ben Rofen feb' ich icon Die Schlangen, bie mich einst verlegen Dit falfchem Ruß, mit fußem Sohn.

Die Sehnsucht treibt. — Ich muß mich näh'ren Dem holben, unheilschwangern Ort — Son kann ich ihre Stimme bören — Klingende Flamme ist ihr Wort.

Sie fragt: "Monsieur, wie ist ber Name Der Sängerin, bie eben sang?" Stotternd antworte ich ber Dame: "Hab' nichts gehört von bem Gesang."

#### III.

Sie Mertin, der einte Weife, Bin ich armer Actromant Nun am Ende fengebannt In die eignen Janderfreife.

heugebennt zu immerber Lieg' ich nun, und immerber Schau' ich in ihr Angenvent; Und die Stunden, sie verstießen.

Stunden, Tage. gange Wochen, Sie berdiefen wie ein Traum, Bat ich reber werf ich fanm, Beiß and nicht, wat fie gefprochen.

Mandenal ift mir, als berühren 3bre Leesen meinen Mund — Bes in meiner Seele Grund Lann ich bann ber Mammen fpüren.

ŧ

#### IV.

Dn liegst mir fo gern im Arme, on liegst mir am Bergen so gern! ch bin bein ganger himmel, ou bist mein liebster Stern.

Tief unter uns ba wimmelt das närrische Menschengeschlecht; die schreien und wüthen und schelten, nd haben alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Rappen nb zanken ohne Grund; Rit ihren Kolben schlagen bie sich bie Köpse wund.

Wie glücklich find wir beibe, Daß wir von ihnen fo fern — Du birgst in beinem himmel Das haupt, mein liebster Stern!

V.

3ch liebe folche weiße Glieber, Der garten Seele ichlante Sulle, Bilbgroße Augen und bie Stirne Umwogt von ichwarzer Lodenfulle!

Du bist so recht bie rechte Sorte, Die ich gesucht in allen Landen; Auch meinen Werth hat Euresgleichen So recht zu würdigen verftanden.

Du haft an mir ben Mann gefunden Bie du ihn brauchst. Du wirst mich reichli-Beglücken mit Gefühl und Ruffen, Und dann verrathen, wie gebrauchlich.

#### VI.

Der Frühling schien schon an bem Thor Drich freundlich du erwarten. Die ganze Gegend steht im Flor Alls wie ein Blumengarten.

Die Liebste sist an meiner Seit'
Im rasch hinrollenden Wagen;
Sie schaut mich an voll Zärtlickeit,
Shr Herz, das fühl' ich schlagen.

Das trillert und buftet so sonnenvergnügt! Das blinkt im grünen Geschmeibe! Sein weißes Blüthenköpfchen wiegt Der junge Baum mit Freude.

Die Blumen ichaun aus ber Erd' hervor, Betrachten, neugierigen Blickes, Das schone Weib, bas ich erkor, Das schone Wann bes Glückes. Und mich, ben Mann bes Glückes. Bergängliches Glüd! Schon morgen klirr Die Sichel über ben Saaten, Der holbe Frühling verwelten wirb, Das Weib wird mich verrathen.

#### VII.

Jüngstens träumte mir: spazieren In dem himmelreiche ging ich, Ich mit dir — denn ohne dich Bar' der himmel eine hölle.

Dort sah ich die Auserwählten, Die Gerechten und die Frommen, Die auf Erden ihren Leib Für ber Seele heil gepeinigt:

Ricchenväter und Apostel, Eremiten, Rapuziner, Alte Räuze, ein'ge junge — Legtre sahn noch schlechter aus!

Lange, heilige Gefichter, Breite Glagen, graue Barte, (Drunter auch verschiedne Juden), — Gingen ftreng an uns vorüber, Barfen teinen Blüt nach bir, Ob du gleich, mein schönes Liebchen. Tändelnd mir am Arme bingest, Tändelnd, lächelnd, kotentirend!

Aur ein Einziger fab bich au, Und es war der einzige schöne, Schöne Mann in dieser Schaar: Bunderherrlich war sein Antlis.

Menfchengute um bie Lippen, Götterrube in ben Angen, Bie auf Magbalenen einft Schante Jener auf bich nieber.

Ach! ich weiß, er meint es gut — Keiner ist so rein und ebel — Aber ich, ich wurde bennoch Wie von Eifersucht berühret —

Und ich muß gestehn, es wurde Mir im himmel unbehaglich — Gott verzeih' mir's! mich genirte Unser heiland, Jesus Christis.

#### VIII.

Ein jeder hat zu biesem Feste sein liebes Liebchen mitgebracht, ub freut sich der blühenden Sommernacht; — 5 ch wandle allein, mir fehlt das Beste.

3ch wandle allein gleich einem Kranten! 3ch fliebe die Luft, ich fliebe den Tanz Und die schöne Musik und den Lampenglanz; — In England find meine Gedanken.

Ich breche Rosen, ich breche Nelten, Berftreuten Sinnes und kummervoll; 3ch weiß nicht, wem ich sie geben soll; — Mein Herz und bie Blumen verwelten.

#### III.

Bie Merlin, ber eitle Beife, Bin ich armer Refromant Run am Ende festgebannt In die eignen Zauberfreife.

Festgebannt zu ihren Füßen Lieg' ich nun, und immerdar Schau' ich in ihr Augenpaar; Und die Stunden, sie verfließen.

Stunden, Tage, ganze Bochen, Sie verfließen wie ein Traum, Bas ich rede, weiß ich kaum, Beiß auch nicht, was sie gesprochen.

Manchmal ist mir, als berühren Ihre Lippen meinen Mund — Bis in meiner Seele Grund Rann ich bann die Flammen spüren.

#### IV.

Du liegst mir so gern im Arme, Du liegst mir am Herzen so gern! 3ch bin bein ganzer himmel, Du bist mein liebster Stern.

Tief unter uns da wimmelt as närrische Menschengeschlecht; Sie schreien und wüthen und schelten, und haben alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Rappen Und zanken ohne Grund; Mit ihren Rolben schlagen Sie fich bie Köpfe wund.

Wie gludlich find wir beibe, Daß wir von ihnen fo fern — Du birgft in beinem himmel Das haupt, mein liebster Stern! V.

3ch liebe folde weiße Glieber, Der garten Seele fclante Sulle, Bilbgroße Augen und bie Stirne Umwogt von fcwarzer Lodenfulle!

Du bift so recht bie rechte Sorte, Die ich gesucht in allen Landen; Auch meinen Werth hat Euresgleichen So recht zu wurdigen verflanden.

Du haft an mir ben Mann gefunden Bie du ihn brauchst. Du wirst mich reichli. Beglücken mit Gefühl und Ruffen, Und bann verrathen, wie gebrauchlich.

#### VI.

Der Frühling schien schon an dem Thor Die freundlich zu erwarten. Die ganze Gegend sicht im Flor wie ein Blumengarten.

Die Liebste fist an meiner Seit' rasch hinrollenden Wagen; Sie schaut mich an voll Zärtlichkeit, 3br Herz, das fühl' ich schlagen.

Das trillert und buftet so sonnenvergnügt! Das blinkt im grünen Geschmeibe! Sein weißes Blüthenköpfchen wiegt Der junge Baum mit Freude.

Die Blumen schaun aus ber Erd' hervor, Betrachten, neugierigen Blickes, Das schöne Beib, bas ich erkor, Und mich, den Mann des Glückes. Bergängliches Glüd! Schon morgen Die Sichel über ben Saaten, Der holbe Frühling verwelken wird, Das Weib wird mich verrathen.

#### VII.

Jüngstens träumte mir: spazieren In bem himmelreiche ging ich, Ich mit bir — benn ohne bich Bar' ber himmel eine holle.

Dort sah ich die Auserwählten, Die Gerechten und die Frommen, Die auf Erben ihren Leib Für ber Seele heil gepeinigt:

Rirchenväter und Apostel, Eremiten, Rapuziner, Alte Käuze, ein'ge junge — Lettre sahn noch schlechter aus!

Lange, heilige Gesichter, Breite Glagen, graue Bärte, (Drunter auch verschiedne Juden), — Gingen ftreng an uns vorüber, Warfen keinen Blid nach bir, Db du gleich, mein schönes Liebchen, Tändelnd mir am Arme hingeft, Tändelnd, lächelnd, kokettirend!

Nur ein Einz'ger sah bich an, Und es war ber einz'ge schöne, Schöne Mann in bieser Schaar; Bunderherrlich war sein Antlis.

Menschengüte. um bie Lippen, Götterruhe in ben Augen, Bie auf Magbalenen einft Schaute Jener auf bich nieber.

Ach! ich weiß, er meint es gut -Keiner ist so rein und edel — Aber ich, ich wurde bennoch Wie von Eifersucht berühret —

Und ich muß gestehn, es wurde Mir im himmel unbehaglich — Gott verzeih' mir's! mich genirte Unser heiland, Jesus Christius.

#### VIII.

Ein jeber hat zu biesem Feste Sein liebes Liebchen mitgebracht, Und freut sich ber blübenden Sommernacht; --Ich wandle allein, mir fehlt bas Beste.

Ich wandle allein gleich einem Kranten!

Und fliebe die Lust, ich fliebe den Tanz

de schöne Musit und den Lampenglanz; —

England sind meine Gedanken.

3ch breche Rosen, ich breche Nelken, Zexstreuten Sinnes und kummervoll; Ich weiß nicht, wem ich sie geben soll; — Wein Herz und die Blumen verwelken. Sesanglos war ich und beklommen So lange Zeit — und bicht' ich wieder! Bie Thräuen, die und ploklich kommen, So kommen ploklich auch die Lieder.

Melodisch kann ich wieder klagen Bon großem Lieben, größerm Leiden; Bon Herzen, die sich schlecht vertragen Und bennoch brechen wenn sie scheiden.

Mauchmal ift mir, als fühlt' ich weben Neber dem Haupt die beutschen Eichen — Sie flüstern gar von Wiederseben — Das sind nur Träume — sie verbleichen.

Manchmal ist mir, als hört' ich singen Die alten, beutschen Rachtigallen — Wie mich bie Töne sanst umschlingen! — Das sind nur Träume — sie verhallen. Bo find bie Rosen, beren Liebe Mich einst beglückt? — All ihre Blüthe Ift längst verwelkt! — Gespenstisch trübe Spukt noch ihr Dust mir im Gemüthe.

# In der Frembe,

I.

Es treibt bich fort von Ort zu Ort, Du weißt nicht mal warum; Im Binde flingt ein fanftes Wort, Schauft bich verwundert um.

Die Liebe, bie bahinten blieb, Sie ruft mich fanft zurud: D komm zurud, ich hab' bich lieb, Du bift mein einz'ges Glud!

Doch weiter, weiter, sonber Raft, Du barfft nicht stille stehn. Bas du so sehr geliebet haft Sollft du nicht wiederschn. II.

Du bist ja heut so grambefangen, es ich bich lange nicht geschaut! perlet still von beinen Wangen, beine Seufzer werben lant.

Denkst du ber Heimath, die so ferne, on nebelferne bir verschwand?
Sestehe mir's, du warest gerne Nanchmal im theuren Baterland.

Denkft bu ber Dame, bie so niedlich Mit kleinem Zürnen bich ergöst? Oft gurntest bu, bann ward sie friedlich, Und immer lachtet ihr zulest.

Dentst bu ber Freunde, bie ba santen Un beine Bruft, in großer Stund? Im herzen stürmten bie Gebanten, Jeboch verschwiegen blieb ber Munb. Denkst du ber Mutter und ber Schr Mit beiben standest du ja gut. Ich glaube gar es schmilzt, mein Bester, In beiner Brust ber wilbe Muth!

Denkst bu ber Bögel und ber Baum Des schönen Gartens, wo bu oft Getraumt ber Liebe junge Traume, Bo du gezagt, wo du gehofft?

Es ist schon spat. Die Nacht ist hel Trübhell gefärbt vom feuchten Schnee. Unkleiben muß ich mich nun schnelle , Und in Gesellschaft gebn. D web!

#### III.

Ich hatte einst ein schönes Baterland. Der Eichenbaum Buchs bort so boch, bie Beilchen nickten sanft. Es war ein Traum.

Das küßte mich auf beutsch, und sprach auf beutsch (Man glaubt es kaum Bie gut es klang) das Wort: "ich liebe dich!" Es war ein Traum.

# Tragöbie.

I.

Entflieh mit mir und sen mein Beib.
Und ruh an meinem herzen aus;
Fern in ber Fremde sen mein herz Dein Baterland und Baterhaus.

Gehft bu nicht mit, so fterb' ich hier Und bu bift einsam und allein; Und bleibst bu auch im Baterhaus, Birft boch wie in der Fremde seyn. II.

(Diefes ift ein wirkliches Bolfslieb, welches ich am Rheine gehört.)

Er fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Sie find verwellet, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mabchen lieb, Sie flohen heimlich von Hause fort, Es wußt' weber Bater noch Mutter.

Sie find gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glud noch Stern, Sie find verdorben, gestorben.

# Tragöbie.

I.

Entflieh mit mir und sen mein Weib, Und ruh an meinem Herzen aus; Fern in der Fremde sen mein Herz Dein Baterland und Baterhaus.

Gehft du nicht mit, so fterb' ich hier Und du bift einsam und allein; Und bleibst du auch im Baterhaus, Birft doch wie in der Fremde seyn.

### II.

(Diefes ift ein wirkliches Boltslieb, welches ich am Rheine gehort.)

Es fiel ein Reif in ber Frühlingsnacht, Er fiel auf bie garten Blaublumelein, Sie find verweltet, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Madchen lieb, Sie floben heimlich von Hause fort, Es mußt' weder Bater noch Mutter.

Sie find gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glud noch Stern, Sie find verdorben, gestorben.

III.

Auf ihrem Grab ba fteht eine Linde, Drin pfeifen bie Bogel und Abendwinde, Und drunter sist auf dem grunen Plat, Der Müllereinecht mit feinem Schat.

Die Binde bie wehen so lind und so schau Die Bogel bie fingen so suß und so traurig, Die schwaßenben Buhlen, die werden stumm, Sie weinen und wissen selbst nicht warum.

# Romanzen.

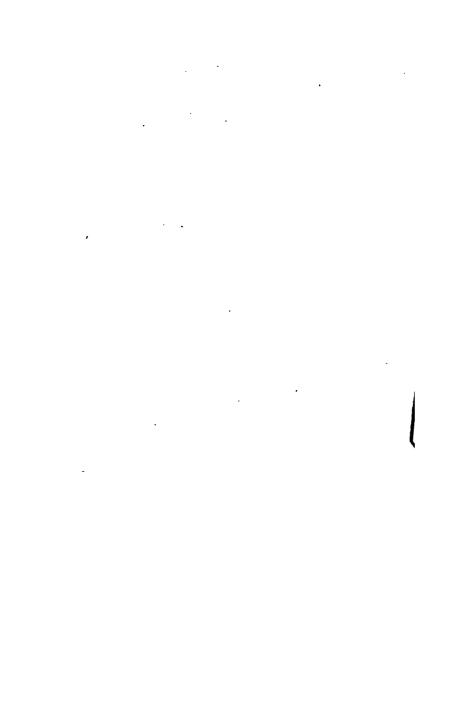

I.

#### Ein Beib.

Sie hatten sich Beibe so herzlich lieb, Spisbubin war sie, er war ein Dieb. Benn er Schelmenstreiche machte, Sie warf sich auf's Bett und lachte.

Der Tag verging in Freud und Luft, Des Nachts lag fie an feiner Bruft. Els man in's Gefängniß ihn brachte, Sie and am Fenfter und lachte.

Er ließ ihr sagen: D komm zu mir, Ich sehne mich so sehr nach bir, Ich rufe nach bir, ich schmachte — Sie schüttelt' bas Haupt und lachte.

Um Sechse bes Morgens ward er gehenkt, Um Sieben ward er in's Grab gefenkt; Sie aber schon um Achte Trank rothen Wein und lachte,

II.

# Frühlingsfeier.

Das ift des Frühlings traurige Luft! Die blühenden Mädchen, die wilde Schaar, Sie fturmen dahin, mit flatterndem Haar Und Jammergeheul und entblößter Bruft: — Abonis! Abonis!

Es finkt die Nacht. Bei Fackelschein, Sie suchen hin und her im Balb', Der angstverwirret wiederhallt Bon Beinen und Lachen und Schluchzen und Abonis!

Das wunderschöne Jünglingsbild, Es liegt am Boben blaß und todt, Das Blut färbt alle Blumen roth, Und Klagelaut die Luft erfüllt: — Abonis! Abonis!

### III.

# Chilbe Sarold.

Eine ftarte, schwarze Barte Segelt trauervoll dahin. Die vermummten und verstummten Leichenhüter figen drin.

Tobter Dichter, ftille liegt er, Mit entblößtem Angeficht; Seine blauen Augen schauen Immer noch jum himmelslicht.

Aus der Tiefe klingt's, als riefe Eine kranke Rixenbraut, Und die Wellen, sie zerschellen An dem Kahn, wie Klagelaut.

IV.

# Die Befdmörung.

Der junge Franzistaner fist Einsam in ber Klofterzelle, Er lieft im alten Zauberbuch, Genannt ber Zwang ber holle.

Und als die Mitternachtflunde schlug, Da konnt er nicht länger fich halten, Mit bleichen Lippen ruft er an Die Unterweltsgewalten.

Ihr Geister! holt mir aus dem Grab Die Leiche der schönften Frauen, Belebt sie mir für diese Racht, 36 will mich dran erbauen.

Er fpricht bas graufe Beschwörungswort, Da wird sein Bunfch erfüllet, Die arme verstorbene Schönheit kommt, In weißen Laken gehüllet. Ihr Blid ift traurig. Aus talter Bruft Die schmerzlichen Seufzer fteigen. Die Tobte sett fich zu bem Monch, Sie schauen sich an und schweigen.

V.

### Ans einem Briefe.

(Die Sonne fpricht:)

Was gehn bich meine Blicke an? Das ist der Sonne gutes Recht, Sie strahlt auf den Herrn wie auf den Kn Ich strahle weil ich nicht anders kann.

Was gehn bich meine Blicke an? Bebenke, was beine Pflichten find, Nimm bir ein Weib und mach' ein Kind, Und sei ein beutscher Biebermann.

Ich strahle weil ich nicht anders kann. Ich wandle am Himmel wohl auf wahl ab, Aus Langeweile guck ich hinab — Was gehn dich meine Blicke an?

(Der Dichter fpricht:)

Das ift ja eben meine Tugend, Daß ich ertrage beinen Blick, Das Licht ber ew'gen Seelenjugend, Blendende Schönheit, Flammenglück! Best aber fühl' ich ein Ermatten Der Sehtraft, und es sinken nieder, Bie schwarze Flöre, nächt'ge Schatten Auf meine armen Angenlider

(Chor ber Affen :)

Wir Affen, wir Affen, Bir glozen und gaffen Die Sonne an, Beil sie es doch nicht wehren kann.

(Chor ber Frofche:)

Im Wasser, im Wasser,
Da ist es noch nasser
Alls auf der Erde,
Und ohne Beschwerde
Erquiden
Wir uns an den Sonnenblicken.

(Chor ber Maulwurfe:) Bas boch die Leute Unfinn schwagen

Bon Strahlen und von Sonnenblicken! Bir fühlen nur ein warmes Jücken, Und pflegen uns alsbann zu kragen. (Ein Glühwurm fpricht:)

Wie sich die Sonne wichtig macht, Mit ihrer kurzen Tagespracht! So unbescheiben zeig' ich mich nicht, Und bin doch auch ein großes Licht, In der Nacht, in der Nacht!

### VI.

## Unftern.

Der Stern erstrahlte so munter, Du fiel er vom Himmel herunter. Ein Gtern in einem Hausen Mist.

Bie'n räubiger Hund, ber perrecket, So liegt er mit Unrath bedecket. Es träht ber Hahn, die Sau sie grunzt, Im Kothe wälzt sich ihre Brunst.

D, fiel ich boch in ben Garten, Bo die Blumen meiner harrten, Bo ich mir oft gewünschet hab' Ein reinliches Sterben, ein duftiges Grab!

#### VII.

#### Anno 1829.

Daß ich bequem verbluten tann, Gebt mir ein edles, weites Felb! D, laßt mich nicht erstiden hier In dieser engen Krämerwelt!

Sie effen gut, sie trinken gut, Erfreu'n sich ihres Maulwurfglücks, Und ihre Großmuth ist so groß Als wie das Loch der Armenbuchs.

Cigarren tragen sie im Maul Und in ber Hosentasch' die Händ'; Auch die Berdauungstraft ist gut, — Wer sie nur selbst verdauen könnt'!

Sie handeln mit den Spezerei'n Der ganzen Welt, doch in der Luft, Erog allen Bürzen, riecht man stets Den faulen Schelfischfeelenduft. D, daß ich große Lafter fah', Berbrechen, blutig, koloffal, — Mur diese satte Tugend nicht, Und zahlungsfähige Moral!

Ihr Wolfen broben, nehmt mich mit, Gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland ober Afrika, Und fep's nach Pommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Bolten broben find fo tlug! Borüberreisend bicfer Stadt Aengstlich beschleun'gen. sie ben Flug. IX.

# In der Frühe.

Auf tem Faubourg Saint-Marçean Lag ter Rebel beute Morgen, Spatberbfinebel, bicht und schwer, Einer weißen Racht vergleichbar.

Bantelnt burch tie weiße Nacht, Schaut' ich mir vorübergleiten Eine weibliche Gestalt, Die tem Nondenlicht vergleichbar.

Ja fie war wie Monbenlicht Leichtbinschwebent, gart und zierlich; Solden schlanken Elieberbau Sab ich hier in Frankreich niemals.

War es Luna felbst vielleicht ... Die sich beut bei einem schönen, ... Zärtlichen Endynnion Des Quartier Latin verspätet. Auf dem Heimweg dacht' ich nach: Warum floh sie meinen Anblick? Hielt die Göttin mich vielleicht Für den Sonnenlenker Phöbus?

X.

## Ritter Dlaf.

1.

Bor bem Dome ftehn zwei Männer, Eragen beibe rothe Röcke, Und ber eine ist ber König Und ber Henker ist ber Andre.

Und zum henter spricht der König: "Am Gesang der Pfaffen mert' ich, Daß vollendet schon die Trauung — Halt' bereit dein gutes Richtbeil."

Glockenklang und Orgelrauschen, Und das Bolk strömt aus der Rirche; Bunter Festzug, in der Mitte Die geschmuckten Neuvermählten.

Leichenblaß und bang und traurig Schaut die schöne Rönigstochter; Reck und heiter schaut herr Dlaf, Und sein rother Mund, ber lächelt.

4'-

Und mit lächelnd rothem Munde Spricht er zu bem finftern König: "Suten Morgen, Schwiegervater, Seut' ift bir mein haupt verfallen.

"Sterben foll ich hent — D, laß mich Penr bis Mitternacht noch leben, Daß ich meine Hochzeit fet're Mit Banquet und Fadeltanzen.

"Laß mich leben, laß mich leben, Bis geleert der lette Becher, Bis der lette Tanz getanzt ist — Laß bis Mitternacht mich leben!"

Und zum Senter fpricht ber Rönig: ...Unferm Eibam fep gefriftet Bis um Mitternacht fein Leben — Salt' bereit bein gutes Richtbeil."

2.

herr Dlaf fist beim hochzeitschmaus, Er trinkt ben letten Becher aus. An seine Schulter lehnt Sein Beib und flöhnt — Der henker steht vor ber Thure.

Der Reigen beginnt und herr Dlaf er Sein junges Weib, und mit wilber haft Sie tanzen, bei Fackelglanz, Den letten Tanz — Der henter steht vor der Thure.

Die Geigen geben so lustigen Klang, Die Floten feufzen so traurig und bang! Ber bie beiden tanzen sieht, Dem erbebt das Gemuth — Der henker steht vor der Thure.

Und wie sie tanzen, im bröhnenden Saa Herr Dlaf flüstert zu seinem Gemahl:
"Du weißt nicht wie lieb ich dich hab' —
So kalt ist das Grab — "
Der henker steht vor der Thüre.

3.

Derr Dlaf es ift Mitternacht, Dein Leben ift verfloffen! Du hatteft eines Fürstenkind's In freier Luft genoffen.

Die Mönche murmeln das Todtengebet, Der Mann im rothen Rode, Er steht mit seinem blanken Beil Son vor bem schwarzen Blode.

Herr Dlaf steigt in ben Hof hinab, Da blinken viel Schwerter und Lichter. Es lächelt bes Ritters rother Mund, Mit lächelndem Munde spricht er:

"Ich fegne bie Sonne, ich fegne ben Mond, Und die Stern', die am himmel schweifen. Ich segne auch die Bögelein, Die in den Luften pfeifen.

"Ich segne bas Meer, ich segne bas Land, Und bie Blumen auf der Aue. Ich segne die Beilchen, sie find so sanft Wie die Augen meiner Fraue. "Ihr Beilchenaugen meiner Frau, Durch Euch verlier' ich mein Leben! Ich segne auch ben hollunderbaum, Wo bu bich mir ergeben." XI.

## Die Rigen.

Am einsamen Strande platschert die Fluth, Er Mond ift aufgegangen, uf weißer Dühne der Ritter ruht, Du bunten Träumen befangen.

Die schönen Rixen, im Schleiergewand, tifteigen ber Meerestiefe. Te nahen sich leise bem jungen Fant, Te glaubten wahrhaftig er schliefe.

Die eine betaftet mit Reubegier die Febern auf seinem Barette. die Andre neftelt am Bandelier nb an der Waffenkette.

Die Dritte lacht und ihr Auge blist, bie zieht bas Schwert aus ber Scheibe, nb auf bem blanten Schwert geftüst beschaut sie ben Ritter mit Freude.

#### VIII

٠,

#### Anno 1839.

D, Deutschland meine ferne Liebe, Gebent' ich beiner, wein' ich fast!
Das muntre Frankreich scheint mir trübe,
Das leichte Bolt wird mir zur Laft.

Nur ber Berftand, so kalt und trockens herrscht in bem wißigen Paris — D, Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, Wie klingelt ihr baheim so füß!

Söfliche Manner! Doch verbroffen Geb' ich ben art'gen Gruß zurud. — Die Grobheit, die ich einft genoffen Im Baterland, das war mein Glud!

Lächelnde Beiber! Plappern immer, Bie Mühlenrader stets bewegt! Da lob' ich Deutschlands Frauenzimmer, Das schweigend sich zu Bette legt. Und alles breht fich hier im Kreise, Mit Ungestüm, wie'n toller Traum! Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, Bie angenagelt, rührt sich kaum.

Mir ift als hört' ich fern erklingen Rachtwächterhörner, fanft und traut; Rachtwächterlieber bor' ich fingen, Dazwischen Rachtigallenlaut.

Dem Dichter war so wohl babeime, In Schilda's theurem Eichenhain; Dort wob ich meine jarten Reime Aus Beilchenduft und Mondenschein. IX.

# In der Frühe.

Auf bem Faukourg Saint-Marçeau Lag ber Rebel beute Morgen, Spätberbfinebel, bicht und schwer, Einer weißen Nacht vergleichbar.

Bantelnt burch tie weiße Racht, Schaut' ich mir vorübergleiten Eine weibliche Gestalt, Die tem Rondenlicht vergleichbar.

Ja fie war wie Monbenlicht Leichtbinschwebent, gart und zierlich; Solden schlanken Glieberbau Sab ich hier in Frankreich niemals.

Bar es Luna felbst vielleicht . Die sich beut bei einem schönen, : Zärtlichen Endomion Des Onertier Latin verfratet. Auf bem heimweg bacht' ich nach: Dielt die Göttin mich vielleicht Für den Sonnenlenker Phobus?

#### X.

### Ritter Dlaf.

4.

Bor bem Dome stehn zwei Männer, Eragen beibe rothe Röcke, Und ber eine ist ber König Und ber Henter ist ber Andre.

Und zum henter fpricht ber König: "Am Gefang ber Pfaffen mert' ich, Daß vollendet ichon die Trauung — Halt' bereit bein gutes Richtbeil."

Glodenklang und Orgelrauschen, Und bas Bolk strömt aus der Rirche; Bunter Festzug, in der Mitte Die geschmudten Neuvermählten.

Leichenblaß und bang und traurig Schant bie ichone Ronigstochter; Red und heiter ichaut herr Dlaf, Und fein rother Mund, ber lächelt. Und mit lächelnd rothem Munde Spricht er zu bem finstern König: "Guten Morgen, Schwiegervater, Deut' ist die mein Haupt verfallen.

"Sterben foll ich hent — D, laß mich Denr bis Mitternacht noch leben, Daß ich meine Hochzeit fei're DRit Banquet und Fackeltanzen.

"Laß mich leben, laß mich leben, Dis geleert ber lette Becher, Bis ber lette Tanz getanzt ist — Laß bis Mitternacht mich leben!"

Und zum Henter spricht ber König: "Unserm Eibam sey gefristet Bis um Mitternacht sein Leben — Halt' bereit bein gutes Richtbeil." Herr Dlaf sist beim hochzeitschmaus, Er trinkt ben letten Becher aus. An seine Schulter lehnt Sein Weib und flöhnt — Der henter steht vor ber Thure.

Der Reigen beginnt und herr Dlaf erfaster: Sein junges Beib, und mit wilber haft Sie tanzen, bei Fackelglanz, Den letten Tanz --Der henter steht vor der Thure.

Die Geigen geben so lustigen Klang, Die Flöten seufzen so traurig und bang! Ber bie beiben tanzen sieht, Dem erbebt das Gemuth — Der henker steht vor ber Thure.

Und wie sie tanzen, im bröhnenden Saal \_ Herr Dlaf flüstert zu seinem Gemahl:
"Du weißt nicht wie lieb ich dich hab' —
So kalt ift bas Grab — "
Der henker steht vor ber Thure.

3.

herr Dlaf es ift Mitternacht, Dein leben ift verfloffen! Du hattest eines Fürstenkind's In freier Luft genoffen.

Die Monche murmeln bas Tobtengebet, er Mann im rothen Rode, feht mit seinem blauten Beil ohon vor bem schwarzen Blocke.

Herr Dlaf steigt in ben hof hinab, Da blinken viel Schwerter und Lichter. Es lächelt bes Ritters rother Mund, Mit lächelnbem Munde spricht er:

"Ich segne bie Sonne, ich segne ben Mond, Und die Stern', die am himmel schweisen. Ich segne auch die Bögelein, Die in den Lüften pfeisen.

"Ich segne bas Meer, ich segne bas Land, Und bie Blumen auf der Aue. Ich segne die Beilchen, sie sind so fanft Wie die Augen meiner Fraue. "Ihr Beilchenaugen meiner Fran, Durch Euch verlier' ich mein Leben! Ich segne auch ben hollunderbaum, Wo bu bich mir ergeben." XI.

# Die Rigen.

einsamen Strande platschert die Fluth, wind ift aufgegangen, ifer Dubne ber Ritter rubt, nten Traumen befangen.

fconen Riren, im Schleiergewand, en ber Meerestiefe. ben fich leise bem jungen Fant, ubten mahrhaftig er schliefe.

eine betaftet mit Neubegier bern auf seinem Barette. bre nestelt am Bandelier ber Baffenkette.

Dritte lacht und ihr Auge blist, it bas Schwert aus ber Scheibe, tem blanken Schwert gestüst : fie ben Ritter mit Freube.

Die Bierte tangelt wohl hin und her Und flüstert aus tiefem Gemuthe: "D, daß ich boch bein Liebchen war', Die holbe Menschenbläthe!"

Du Fünfte tußt bes Ritters Sand', Mit Sehnsucht und Berlangen; Die Sechste zögert und füßt am End' Die Lippen und bie Bangen.

Du Ritter ift Mug, es fallt ihm nicht ein, Die Augen öffnen zu muffen; Er läßt sich ruhig im Mondenschein Bon schonen Riren fuffen.

#### XII.

### Bertrand de Born.

Ein ebler Stolz in allen Zugen, Auf feiner Stirn Gedankenfpur, Er tonnte jebes herz besiegen, Bertrand be Born, ber Troubadour.

Es firrten seine sugen Tone Die Löwin bes Plantagenets; Die Tochter auch, die beiden Sohne, Er sang sie alle in fein Res.

Bie er ben Bater selbst bethörte! In Thränen schmolz bes Königs Jorn Als er ihn lieblich reben hörte, Den Troubabour, Bertrand be Born.

#### XIII.

# Frühling.

Die Wellen blinken und fliegen babin — Es liebt fich fo lieblich im Lenze! Am Fluffe fist bie Schäferin Und windet die gartlichsten Kranze.

Das knospet und quillt, mit buftenber &: Es liebt fich fo lieblich im Lenze! Die Schaferin feufzt aus tiefer Bruft: Bem geb' ich meine Kranze?

Ein Reiter reitet ben Fluß entlang, Er grüßt so blübenden Muthes! Die Schäferin schaut ihm nach so bang, Fern flattert bie Feber bes hutes.

Sie weint und wirft in ben gleitenben Fli Die schönen Blumenfranze. Die Rachtigall fingt von Lieb' und Ruß — Es liebt sich so lieblich im Lenze! ı

#### XIV.

# Ali Ben.

Ali. Bey, ber held bes Glaubens, Liegt beglückt in Mädchenarmen. Borgeschmack bes Paradieses Gönnt ihm Allah schon auf Erben.

Dbalisten, fcon wie houris, Und geschmeidig wie Gazellen — Kräuselt ihm ben Bart die Eine, Glättet feine Stirn die Andre.

Und bie Oritte schlägt die Laute, Singt und tanzt, und füßt ihn lachend Auf bas herz, worin die Flammen Aller Seligkeiten lobern.

Aber draugen plöglich ichmettern Die Erompeten, Schwerter raffeln, Baffenruf und Flintenschuffe — herr, die Franken find im Anmarich!

Und ber Held besteigt sein Schlachtroß, Fliegt zum Kampf, boch wie im Traume;— Tenn ihm ift zu Sinn, als läg' er Immer noch in Mädchenarmen.

Babrend er die Frankentopfe Dugendweis heruntersabelt, Lächelt er wie ein Berliebter, Ja, er lächelt sanft und zartlich.

Ą

XV.

# Pfnge.

In der Hand die kleine Lampe, In der Bruft die große Gluth, Schleichet Psyche zu dem Lager Bo der holde Schläfer ruht.

Sie erröthet und sie zittert Bie sie fie seine Schönheit fieht — Der enthüllte Gott ber Liebe, Er erwacht und er entflieht.

Achtzehnhundertjähr'ge Buße! Und die Aermste ftirbt beinah! Psyche fastet und kasteit sich, Beil sie Amorn nadend sah.

#### XVI.

#### Die Unbekannte.

Meiner goldgelodten Schönen Beiß ich täglich zu begegnen, In dem Tuileriengarten, Unter ben Kastanienbaumen.

Täglich geht sie bort spazieren Mit zwei häßlich alten Damen — Sind es Tanten? Sind's Dragoner, Die vermummt in Weiberröden?

Eingeschüchtert von bem Schnurrbart Ihrer zwei Begleiterinnen, Und von meinem eignen herzen Roch viel ftrenger eingeschüchtert,

Bagt' ich nie ein feufzend Bortchen 3m Borübergeh'n zu flüftern, Und ich wagte taum mit Blicken Deine Klamme zu befunden. heute erft hab' ich erfahren Ihren Ramen. Laura heißt fie, Bie die schone Provenzalin, Die der große Dichter liebte.

Laura heißt fie! Run da bin ich Just so weit wie einst Petrarcha Der das schöne Beib gefeiert In Canzonen und Sonetten.

Laura heißt sie! Wie Petrarcha Rann ich jest platonisch schwelgen In dem Wohllaut dieses Namens — Weiter hat er's nie gebracht.

# XVII.

# Bechsel.

Mit Brünetten hat's ein Ende! Ich gerathe dieses Jahr Wieder in die blauen Augen, Wieder in das blonde Haar.

Die Blondine, die ich liebe, 3ft so fromm, so sanst, so mild! In der Hand ben Lilienstengel Wäre sie ein Heil'genbild.

Schlanke, schwärmerische Glieder, Wenig Fleisch, sehr viel Gemüth; Und für Liebe, Hoffnung, Glaube, Ihre ganze Seele glüht.

Sie behauptet, fie verftünde Gar kein Deutsch — ich glaub' es nicht. Niemals hättest du gelesen Rlopstock's himmlisches Gedicht?

#### XVIII.

### Fortuna.

Frau Fortuna, ganz umfunst Thust bu sprobe! beine Gunst Weiß ich mir burch Rampf und Ringen, Zu erbeuten, zu erzwingen.

Ueberwältigt wirft bu boch, Und ich spanne bich in's Joch, Und du streckft am End' die Waffen — Aber meine Bunden klaffen.

Es verströmt mein rothes Blut, Und der schöne Lebensmuth Bill erlöschen; ich erliege Und ich sterbe nach dem Siege.

#### XIX.

# Rlagelieb eines altbentichen Jünglings.

Bohl bem, bem noch bie Tugend lacht, Beh bem, ber fie verlieret! Es haben mich armen Jüngling Die bofen Gesellen verführet.

Sie haben mich um mein Gelb gebracht, Mit Karten und mit Knöcheln; Es tröfteten mich bie Mädchen, Mit ihrem holden Lächeln.

Und als fie mich ganz befoffen gemacht Und meine Kleiber zerriffen, Da ward ich armer Jüngling Jur Thur hinausgeschmiffen.

Und als ich bes Morgens früh erwacht, Wie wundr' ich mich über die Sache! Da faß ich armer Jüngling Zu Caffel auf ber Bache. — XX.

# Lafab!

Der Tag ist in die Racht verliebt, Der Frühling in den Winter, Das Leben verliebt in den Tod Und du, du liebest mich!

Du liebst mich — schon erfassen bich Die grauenhaften Schatten, All beine Blüthe wellt, Und beine . Seele verblutet.

Laß ab von mir, und liebe unr Die heiteren Schmetterlinge, Die da gauteln im Sonnenlicht — Laß ab von mir und dem Unglück.

#### XXI.

# Fran Mette.

(Rach tem Danifchen.)

herr Peter und Bender safen beim Bein, herr Bender sprach: ich wette, Bezwänge bein Singen die ganze Welt, Doch nimmer bezwingt es Fran Mette.

herr Peter sprach: ich wette mein Roß, Bohl gegen beine hunde, Frau Mette fing ich nach meinen hof, Noch heut', in der Mitternachtstunde.

Und als die Mitternachtflunde tam, herr Peter hub an zu singen; Bohl über den Fluß, wohl über den Wald, Die süßen Tone dringen.

Die Tannenbäume horchen so ftill, Die Fluth bort auf zu rauschen, Am himmel zittert ber blaffe Mond, Die flugen Sterne lauschen. Fran Mette erwacht aus ihrem Schlaf: Wer singt vor meiner Rammer? Sie achselt ihr Kleid, sie schreitet hinaus; — Das ward zu großem Jammer.

Bohl durch den Wald, wohl durch den Fluß, Sie schreitet unaufhaltsam; Herr Peter zog sie nach seinem Hof Mit seinem Liede gewaltsam.

Und als fie Morgens nach hause tam Bor der Thure stand herr Bender: "Frau Mette, wo bist du gewesen zur Nacht, Es triefen beine Gewänder?"

3ch war heut Nacht am Nixenfluß, Dort hört ich prophezeien, Es platscherten und bespristen mich Die nedenden Bafferfeien.

"Am Nirenfluß ift feiner Sand Dort bift bu nicht gegangen, Zerriffen und blutig sind beine Fuß', Auch bluten beine Wangen." 3ch war heut Nacht im Elfenwald, Bu schaun ben Elfenreigen, Ich hab mir verwundet Fuß und Gesicht, An Dornen und Taunenzweigen.

Die Elfen tangen im Monat Mai, Auf weichen Blumenfelbern, Jest aber herrscht ber kalte herbst Und heult ber Bind in den Wäldern."

Bei Peter Rielsen war ich heut Racht, Er sang und zaubergewaltsam, Bohl durch den Wald, wohl durch den Fluß, Es zog mich unaufhaltsam.

Sein Lied ift ftart als wie ber Tod, Es lockt in Nacht und Berberben. Noch brennt mir im herzen die tonende Gluth 55 gc weiß, jest muß ich fterben.

Die Rirchenthur ift schwarz behängt, Die Erauergloden läuten; Das soll ben jämmerlichen Tob Der armen Frau Mette bebeuten. herr Benber fteht vor ber Leichenbahr,

- feufzt aus Bergensgrunde:
- a hab' ich verloren mein fcones Beib
- meine treuen hunde.

#### ZZII.

# Begegnung.

Sell unter ber Linde erflingt bie Mufil, Du tangen bie Burichen und Rabel, Du tangen zwei bie niemand fennt, Sie ichan'n fo ichlant und ebel.

Sie ichneben auf, fie schweben ab, In seltsam frember Beise, Sie lachen fic an, fie schütteln bas haupt, Das Franlein füntert leife:

-Mein schner Junter, auf Eurem hut Schwantt eine Redenlilie, Die machft nur tief in Meeresgrund — Ihr ftammt nicht aus Abam's Familie.

"Ihr feid ber Waffermann, 3hr wollt Berloden bes Dorfes Schönen. 3ch hab' Euch erfannt, beim erften Blid, An Euren fischgrätigen Zähnen." Sie schweben auf, fie schweben ab, In seltsam frember Beise, Sie lachen sich an, fie schütteln bas hanpt, Der Junter flüftert leise:

"Mein schönes Fräulein, sagt mir warnm So eisfalt Eure Hand ift? Sogt mir warum so naß ber Saum Eurem weißen Gewand ift?

"Ich hab' Euch erkannt, beim ersten Blid, Un Eurem spöttischen Knize — Du bift kein irbisches Menschenkind, Du bift mein Mühmchen bie Nixe.

Die Geigen verstummen, der Tanz ift aus, Es trennen sich höflich die beiden. Sie tennen sich leider viel zu gut, Suchen sich jest zu vermeiden.

#### XXIII.

# König Harald Harfagar.

Der König haralb harfagar Sigt unten in Meeresgrunden, Bei seiner schönen Bafferfee; Die Jahre tommen und schwinden.

Bon Nirenzauber gebannt und gefeit, Er kann nicht leben, nicht fterben; Zweihundert Jahre bauert icon Sein seliges Berberben.

Des Königs Saupt liegt auf bem Scho Der holben Frau, und mit Schmachten Schaut er nach ihren Augen empor; Kann nicht genug fie betrachten.

Sein goldnes haar ward filbergrau, Es treten die Badenknochen Gespenstisch hervor aus bem gelben Geficht, Der Leib ift welf und gebrochen. Manchmal aus seinem Liebestraum Bird er plöglich aufgeschüttert, Denn droben fturmt so wild die Fluth Und das gläserne Schloß erzittert.

Manchmal ift ihm, als hört' er im Bind Normannenruf erschallen; Er hebt die Arme mit freudiger haft, Läßt traurig sie wieder fallen.

Manchmal ift ihm, als hört' er gar, Bie die Schiffer singen hier oben, Und den König Harald Harfagar Im Helbenliebe loben.

Der König ftöhnt und schluchzt und weint Alsbann aus herzensgrunde. Schnell beugt fich hinab bie Wafferfee Und füßt ihn mit lachenbem Munbe.

#### Unterwelt.

I.

Blieb ich boch ein Junggefelle! — - Seufzet Pluto taufendmal — Jest in meiner Eh'standsqual, . Mert' ich, früher ohne Weib War die Hölle keine Hölle.

Blieb ich boch ein Junggefelle! Seit ich Proferpinen hab'. Bunfch' ich täglich mich in's Grab! Benn sie keift, so bor' ich kaum Meines Cerberus Gebelle.

Stets vergeblich, stets nach Fried Ring' ich. Hier im Schattenreich Rein Verdammter ist mir gleich! Ich beneibe Sisiphus Und die eblen Danaiden.

11.

Auf golbenem Stuhl, im Reiche ber Schatten, T Seite bes toniglichen Gatten, St Proferpine Et finstrer Miene, d im herzen seufzet sie traurig:

Ich lechze nach Rosen, nach Sangeserguffen er Rachtigall, nach Sonnentuffen — b hier unter bleichen unven und Leichen tein junges Leben vertraur' ich!

Bin festgeschmiebet am Chejoche, i biesem verwünschten Rattenloche! ib bes Nachts bie Gespenster, ie schau'n mir in's Fenster, ib ber Styr, er murmelt so schaurig!

3ch war heut Nacht im Elfenwald, Ju schaun ben Elfenreigen, Ich hab mir verwundet Fuß und Geficht, An Dornen und Tannenzweigen.

Die Elfen tangen im Monat Mai, Auf weichen Blumenfelbern, Jest aber herrscht ber kalte herbst Und heult ber Bind in ben Wäldern."

Bei Peter Rielsen war ich heut Nacht, Er sang und zaubergewaltsam, Bohl durch den Bald, wohl durch den Fluß, Es zog mich unaufhaltsam.

Sein Lied ist stark als wie der Tod, Es lockt in Nacht und Berderben. Noch brennt mir im Herzen die tonende Gluts; Ich weiß, jest muß ich sterben.

Die Kirchenthur ift schwarz behängt, Die Trauerglocken läuten; Das soll ben jämmerlichen Tob Der armen Frau Mette bebeuten. herr Benber fteht vor ber Leichenbahr, Ind feufzt aus herzensgrunde: Run hab' ich verloren mein schönes Beib Ind meine trenen hunde.

#### XXII.

# Begegnung.

Bohl unter der Linde erklingt die Mufit, Da tanzen die Burschen und Mäbel, Da tanzen zwei die niemand kennt, Sie schau'n so schlank und ebel.

Sie schweben auf, fie schweben ab, In seltsam frember Beise, Sie lachen sich an, fie schütteln bas haupt, Das Fräulein flüftert leise:

"Mein schöner Junker, auf Eurem hut Schwankt eine Reckenlilie, Die wächst nur tief in Meeresgrund — Ihr ftammt nicht aus Abam's Familie.

"Ihr seib ber Baffermann, Ihr wollt Berloden bes Dorfes Schönen. Ich hab' Euch erfannt, beim erften Blid, An Euren fischgrätigen Zähnen." Sie schweben auf, fie schweben ab, Be feltsam frember Beise, be lachen sich an, fie schütteln bas Saupt, ber Junker fluftert leise:

"Mein schönes Fraulein, sagt mir warum bo eistalt Eure hand ift?
agt mir warum so uaß ber Saum
u Eurem weißen Gewand ift?

"Ich hab' Euch erlannt, beim ersten Blick, In Eurem spöttischen Knice — In bift kein irbisches Menschenkind, In bift mein Rühmchen bie Nice.

Die Geigen verstummen, ber Tang ift aus, fis trennen sich höflich bie beiben. Die tennen fich leiber viel zu gut, Juchen sich jest zu vermeiben.

# XXIII.

# König Sarald Sarfagar.

Der Rönig Haralb Harfagar Sigt unten in Meeredgründen, Bei seiner schönen Bafferfee; Die Jahre tommen und schwinden.

Bon Rirenzauber gebannt und gefeit, Er kann nicht leben, nicht fterben; Zweihundert Jahre dauert schon Sein seliges Berberben.

Des Königs Haupt liegt auf bem Schossen Der holben Frau, und mit Schmachten Schaut er nach ihren Augen empor; Kann nicht genug sie betrachten.

Sein goldnes Haar ward filbergrau, Es treten die Backenknochen Gespenstisch hervor aus dem gelben Gesicht, Der Leib ist welt und gebrochen. Į, Ž Manchmal aus seinem Liebestraum rb er plöglich aufgeschüttert, un broben fturmt so wild bie Fluth b bas gläserne Schloß erzittert.

Manchmal ift ihm, ale hört' er im Bind ormannenruf erschallen; hebt die Arme mit freudiger haft, fit traurig sie wieder fallen.

Manchmal ift ihm, als hört' er gar, ie die Schiffer fingen hier oben, b den König Haralb Harfagar 1 Helbenliebe loben.

Der König ftöhnt und schluchzt und weint bann aus Herzensgrunde. hnell beugt sich hinab bie Wasserfee b füßt ihn mit lachendem Munde.

# Unterwelt.

I.

Blieb ich boch ein Junggefelle! — Seufzet Pluto taufendmal — Jest in meiner Ch'standsqual, Mert' ich, früher ohne Weib War die Hölle keine Hölle.

Blieb ich boch ein Junggefelle! Seit ich Proferpinen hab'. Bünfch' ich täglich mich in's Grab! Benn fie teift, fo bor' ich taum Meines Cerberus Gebelle.

Stets vergeblich, stets nach Friedemening' ich. hier im Schattenreich Rein Berdammter ist mir gleich! Ich beneibe Sisiphus Und die eblen Danaiben. II.

Auf goldenem Stuhl, im Reiche der Schatten, E Seite des toniglichen Gatten, St Proferpine it finstrer Miene, d im herzen seufzet sie traurig:

Ich lechze nach Rosen, nach Sangeserguffen er Nachtigall, nach Sonnenkuffen — th hier unter bleichen :
muren und Leichen :
!ein junges Leben vertraur' ich!

Bin festgeschmiebet am Chejoche, biefem verwünschten Rattenloche!

- > bes nachts bie Gefpenfter,
- fchau'n mir in's Fenfter,
- > ber Styr, er murmelt fo schaurig!

hent' hab' ich ben Charon zu Tische Glattöpfig ift er und ohne Waben — Auch die Todtenrichter, Langweil'ge Gesichter — In solcher Gesellschaft versaur' ich.

#### III.

Bährend folderlei Beschwerbe In ber Unterwelt sich häuft, Jammert Ceres auf der Erde. Die verrückte Göttin läuft, Ohne Haube, ohne Kragen, Schlotterbusig durch das Land, Deklamirend jene Klagen, Die Euch allen wohlbekannt:

"Ift ber holbe Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten hügel grünen, Und des Eises Rinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht der unbewölkte Zeus, Milber wehen Zephyrs Flügel, Augen treibt das junge Reis. In dem hain erwachen Lieder, Und die Oreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, "Ach wie lang ift's, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur!
Titan, deine Strahlen alle
Sandt' ich nach der theuren Spur!
Reiner hat mir noch verkündet
Bon dem lieben Angesicht,
Und der Tag, der Alles sindet,
Die Berlorne fand er nicht.
Haft du, Zeus, sie mir entrissen?
Hat, von ihrem Reiz gerührt,
Zu des Orfus schwarzen Flüssen
Pluto sie hinabgeführt?

"Ber wird nach dem düstern Stran Meines Grames Bote seyn? Ewig stößt der Kahn vom Lande, Doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'gen Aug' verschlossen Bleibt das nächtliche Gefild, Und so lang der Styr gestossen, Trug er kein lebendig Bild. Nieder führen tausend Steige, Reiner führt zum Tag zurück; Ihre Thräne bringt kein Zeuge Bor der bangen Mutter Blick."

# ١٧.

Meine Schwiegermutter Ceres! Laß die Rlagen, laß die Bitten! Dein Berlangen, ich gewähr' es — . Habe selbst so viel gelitten!

Tröfte bich, wir wollen ehrlich Den Besit ber Tochter theilen, Und sechs Monben soll sie jährlich Auf ber Oberwelt verweilen.

Hilft bir bort an Sommertagen Bei ben Ackerbaugeschäften; Einen Strobbut wird fie tragen, Wird auch Blumen baran heften.

Schwärmen wird fie, wenn ben Sammel Ueberzieht die Abendröthe, Und am Bach ein Bauerlummel Järtlich blaft die Hirtenflöte,

Wird fich freu'n mit Greth und Hänschen Bei des Erndtefestes Reigen; Unter Schöpsen, unter Gänschen, Wird sie sich als Löwin zeigen.

Supe Rus! Ich tann verschnaufen Dier im Dries unterbeffen! Punsch mit Lethe will ich saufen, Um die Gattin zu vergeffen.

# V.

"Zuweilen buntt es mich, als trube Geheime Sehnsucht beinen Bid — Ich tenn' es wohl, bein Mifgeschid: Berfehltes Leben, verfehlte Liebe!

"Du nickt fo traurig! Biebergeben Kann ich bir nicht bie Jugendzeit — Unheilbar ift bein Herzeleid: Berfehlte Liebe, verfehltes Leben!"

# Bur Ollea.

I.

# Maulthierthum.

Dein Bater, wie ein Jeber weiß, Ein Esel leiber war der Gute; Doch deine Mutter, hochgesinnt, \*\* Bar eine eble Bollblut-Stute.

Thatsache ift bein Maulthierthum, Bie fehr bu beffen bich erwehreft; Doch sagen barfft bu guten Jugs, Daß bu ben Pferben angehöreft, —

Daß du abstammft vom Bucephal, Dem stolzen Gaul, daß beine Ahnen Geharnischt nach dem heil'gen Grab Gefolgt den frommen Kreuzzugfahnen, — Daß bu zu beiner Sippschaft zählst Den hoben Schimmel, ben geritten herr Gottfried von Bouillon, am Tag Bo er die Gottesstatt erstritten; --

Rannst sagen auch, daß Rog-Bayard Dein Better war, baß beine Tante Den Ritter Don Duirote trug, Die heldenmuth'ge Rosinante.

Freilich, baß Sancho's Grauchen auch Mit bir verwandt, mußt bu nicht fagen; Berläugue gar bas Efelein, Das unfern heiland einft getragen.

Auch ift nicht nöthig, daß du just Gin Langohr in bein Wappen segest. Sei beines eignen Werths Warbein — Du giltst so boch wie du dich schäpeft.

11.

# Symbolif des Unfinns.

Bir heben nun zu singen an-Das Lieb von einer Rummer, Die ift geheißen Rummer Drei; Rach Freuben tommt ber Rummer.

Arabischen Ursprungs war fie zwar, Doch driftenthumlich frummer In ganz Europa niemand war, Bie jene brave Rummer.

Sie war ein Muster ber Sittlichkeit Und wurde roth wie ein Hummer, Fand sie den Knecht im Bette der Magd; Gab beiden einen Brummer.

Des Morgens trank sie ben Kaffee Um sieben Uhr im Summer, Im Winter um neun, und in der Racht Genoß sie den besten Schlummer. Jest aber anbert sich ber Reim, ind anbern sich bie Tage; is muß bie arme Nummer Drei irbulben Pein und Plage.

Da tam ein Schuster und sagte: ber Kopf Der Nummer Drei, ber sabc Bie eine kleine Sieben aus, Die auf einem Halbmond stehe.

Die Sieben sei aber bie mystische Zahl Der alten Pythagoraer, Der Halbmond bebeute Dianendienst, Er mahne auch an Sabaer.

Sie felber, die Drei, sei Schiboleth Des Oberbonzen von Babel; Durch beffen Buhlschaft sie einst gebar Die heil'ge Dreieinigkeitsfabel.

Ein Rurschner bemerkte bagegen: Die Drei Sei eine fromme Trulle, Berehrt von unsern Batern, Die einst Geglaubt an jede Schrulle. Da war ein Schneiber, ber lächend spra Daß gar nicht existire Die Rummer Orei, daß sie sich nur Befinde auf dem Papiere.

Als folches borte die arme Drei, Bie eine verzweifelte Ente Sie wackelte bin, sie wackelte ber, Sie jammerte und flennte:

Ich bin so alt wie das Meer und der Bandb, Wie die Stern', die am Himmel blinken; Sah Reiche entstehn, sah Reiche vergehn, Und Bölker aufsteigen und finken.

Und bennoch widerstand ich bem Sturm Der finnlich dunkeln Gewalten — Ich habe meine Jungferschaft In all bem Spektakel behalten,

Was hilft mir meine Tugend jest? Dich höhnen Beise und Thoren; Die Welt ist schlecht und ungerecht, Läßt Niemand ungeschoren.

Doch tröfte bich, mein herz, dir blieb Dein Lieben, hoffen, Glauben, Auch guter Kaffee und ein Schludchen Rum, Das tann teine Stepsis mir rauben.

III.

# Hoffarth.

D Gräfin Gubel von Gudelfeld,
Dir hulbigt die Menschheit, denn du hast GeTd!
Du wirst mit Bieren kutschiren,
Man wird dich bei Hof präsentiren.
Es trägt dich die goldne Karosse
Zum kerzenschimmernden Schlosse;
Es rauschet deine Schleppe
Hinauf die Marmortreppe;
Dort oben, in bunten Reihen,
Da stehen die Diener und schreien:
Madame la comtesse de Gudelfeld.

Stolz, in der hand den Fächer, Bandelst du durch die Gemächer. Belastet mit Diamanten Und Perlen und Brüffeler Kanten, Dein weißer Busen schwellet Und freudig überquellet. Das ist ein Lächeln und Nicken Und Knixen und tiefes Bücken! Die herzogin von Pavia

e nennt bich: cara mia.

Le Junter und die Schrauzen,

Le wollen mit dir tanzen;

d der Krone wißiger Erbe

Uft laut im Saal: Süperbe

chwingt sie den Steiß, die Gudelfeld!

Doch, Aermste, hast du einst tein Geld, Drebt dir den Rucken die ganze Welt. Es werden die Lalaien luf beine Schleppe speien. Statt Bückling und Scherwenzen Biebt's nur Impertinenzen. Die cara' mia bekreuzt sich, and ber Kronprinz ruft und schneuzt sich: Rach Knoblauch riecht die Gudelseld.

IV.

# Banbere!

Menn dich ein Weib verrathen hat, So liebe flink eine Andre; Roch besser wär' es, du ließest die Stadt — Schnüre den Ranzen und wandre!

Du findest bald einen blauen See, Umringt von Trauerweiden; Hier weinst du aus bein kleines Weh Und beine engen Leiden.

Wenn du den steilen Berg ersteigst, Wirst du beträchtlich ächzen; Doch wenn du den felsigen Gipfel erreicht-Hörst du die Adler frächzen.

Dort wirst du selbst ein Abler fast, Du bist wie neugeboren, Du fühlst dich frei, du fühlst du hast Dort unten nicht viel verloren. V.

### Binter.

Die Kälte kann wahrlich brennen Bie Feuer. Die Menschenkinder Im Schneegestöber rennen Und laufen immer geschwinder.

D, bittre Winterhärte! Die Nasen sind ersroren, Und die Clavicrconzerte Zerreißen uns die Ohren.

Beit beffer ift es im Summer, Da kann ich im Walbe spazieren Allein mit meinem Kummer Und Liebeslieder feandiren. VI.

# Altes Raminftud.

Draufen ziehen weiße Floden Durch bie Racht, ber Sturm ift laut; hier im Stubchen ift es troden, Warm und einsam, stillvertraut.

Sinnend fit,' ich auf bem Seffel, An bem knifternden Kamin, Rochend summt ber Wafferkeffel Längft verklungne Melodien.

Und ein Rätchen sitt daneben, Wärmt die Pfotchen an der Gluth; Und die Flammen schweben, weben, Wundersam wird mir zu Muth.

Dammernd tommt heraufgestiegen Manche längst vergeffne Zeit, Bie mit bunten Madfenzugen Und verblichner herrlichkeit. Schone Fran'n mit kluger Miene, Binken füßgeheimnißvoll, Und bazwischen Harlequinc Springen, lachen, Infligtoll.

Ferne grüßen Marmorgötter, Traumhaft neben ihnen stehn Mährchenblumen, beren Blätter In bem Mondenlichte wehn.

Backelnd tommt herbeigeschwommen Manches alte Zauberschloß; hintendrein geritten tommen Blanke Ritter, Knappentroß.

Und das alles zieht vorüber, Schattenhaftig übereult — Ach! da kocht der Reffel über, Und das naffe Känchen heult.

### VII.

### Sehnfächtelei.

In dem Traum fiehst du die stillen Fabelhaften Blumen prangen; Und mit Sehnsucht und Berlangen Ihre Dufte bich erfüllen.

Doch von biesen Blumen scheibet Dich ein Abgrund tief und schaurig, Und bein Herz wird endlich traurig, Und es blutet und es leibet.

Wie sie locken, wie sie schimmern! Ach wie komm' ich ba hinüber? Meister Hämmerling, mein Lieber, Kannst du mir bie Brude zimmern?

## Selena.

Du haft mich beschworen aus dem Grab Durch beinen Zanberwillen, Belebteft mich mit Wolluftgluth — Jest kaunst du die Gluth nicht ftillen.

Preß beinen Mund an meinen Mund, Der Menschen Obem ift göttlich! 3ch trinke beine Seele aus, Die Tobten find unerfattlich.

# gluge Sterne.

Die Blumen erreicht ber Fuß so leicht, Auch werben zertreten die meisten; Man geht vorbei und tritt entzwei Die bloben wie die breisten.

l

Die Perlen ruhn in Meerestruh's, Doch weiß man sie aufzuspären; Man bohrt ein Loch und spannt sie in's Jonan bohrt ein Loch und spannten. In's Joch von seibenen Schnüren.

Die Sterne find klug, fie halten mit FEES
Bon unferer Erbe fich ferne; Am himmelszelt, als Lichter ber Welt, Stehn ewig ficher bie Sterne. X.

## Die Engel

Freilich ein ungläub'ger Thomas Glaub' ich an ben Himmel nicht; Den die Kirchenlehre Romas Und Jerusalems verspricht.

Doch die Existenz ber Engel, Die bezweifelte ich nie; Lichtgeschöpfe sonder Mängel, hier auf Erden wandeln sie.

Nur, genäd'ge Frau, die Flügel Sprech' ich jenen Wefen ab; Engel giebt es ohne Flügel, Bie ich selbst gesehen hab'.

Lieblich mit ben weißen Sänden, Lieblich mit bem schönen Blick Schüten fie ben Menschen, wenden Bon ihm ab bas Mißgeschick. Ihre fruit unt ihre Guaben Triften jeben, bech jumeift Ihn, ber bewelt qualbelaben, Ihn, ben man ben Dichter heißt. Beitgedichte.

.  I.

### Doctrin.

Schlage bie Trommel und fürchte bich nicht, Und tuffe bie Marketenberin! Das ift die ganze Biffenschaft, Das ift ber Bücher tieffter Sinn.

Trommle bie Lente aus bem Schlaf, Erommle Reveille mit Jugendfraft, Marschire trommelnd immer voran, Das ift bie ganze Biffenschaft.

Das ift die Segel'iche Philosophie, Das ift der Bücher tieffter Sinn! Ich hab' fie begriffen, weil ich gescheidt, Und weil ich ein guter Tambour bin.

H.

### Mbam ber Erfe.

Du Shiskeit mir bem Flammenfewert Den binmbishen Genbermen, Unt jugerit mich aus bem Parabies, Gang obne Recht mit Erbarmen!

36 ziehe fert mit meiner Fran Rach and den Erbenländern; Dech daß ich genecken bes Wiffens Frucht, Das fannft bu nicht mehr ändern.

Du fannst nicht anbern, bas ich weiß Wie sehr bu klein und nichtig, Und machst bu bich auch noch so sehr Durch Tob und Donnern wichtig.

O Gott! wie erbärmlich ift boch bies Confilium-abeundi! Das nenne ich einen Magnifilus Der Belt, ein Lumen-Mundi! Bermiffen werde ich nimmermehr Die paradiefischen Raume; Das war tein wahres Paradies — Es gab bort verbotene Baume.

36 will mein volles Freiheitsrecht! Find' ich die g'ringste Beschränkniß, Berwandelt sich mir das Paradies In hölle und Gefängniß.

### III.

# Barnung.

Solche Bucher läßt bu bruden! Theurer Freund, bu bift verloren! Billft bu Gelb und Ehre haben, Mußt bu bich gehörig buden.

Nimmer hatt' ich bir gerathen So zu sprechen vor bem Bolte, So zu sprechen von ben Pfaffen Und von hoben Potentaten!

Theurer Freund, bu bift verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Jungen, Und das Bolt hat lange Ohren! IV.

# An einen ehemaligen Goetheaner. (1982.)

Saft bu wirklich bich erhoben Aus bem mußig kalten Dunftfreis, Bomit einft ber fluge Runftgreis Dich von Beimar aus umwoben?

G'nügt bir nicht mehr bie Bekanntschaft Seiner Clarchen, seiner Grethchen? Fliehst bu Serlos teusche Mabchen Und Ottiliens Bahlverwandtschaft?

Rur Germanien willst du bienen, Und mit Mignon ist's vorbei hent, Und du strebst nach größrer Freiheit Als du fandest bei Philinen?

Für bes Bolles Dberhoheit Euneburgerthumlich tampfft bu, Und mit fuhnen Borten bampfft bu Der Despoten Bundebroheit! In der Fern' bor' ich mit Freude, Wie man voll von beinem Lob' ift, Und wie du der Mirabeau bist Bon der Lüneburger Heide! V.

# Geheimniß.

Bir feufzen nicht, bas Aug' ift troden, Bir lächeln oft, wir lachen gar! In feinem Blick, in feiner Miene, Bird bas Geheimniß offenbar.

Mit seinen stummen Qualen liegt ce In unfrer Seele blut'gem Grund; Bird es auch lant im wilren Herzen, Krampfhaft verschlossen bleibt ber Mund.

Frag' du den Säugling in der Wiege, Frag' du die Todten in. dem Grab, Bielleicht daß diese dir entdecken Bas ich dir stets verschwiegen hab'. Ihre Hulb und ihre Gnaben Tröften jeden, boch zumeist Ihn, ber boppelt qualbelaben, Ihn, ben man ben Dichter heißt. Beitgedichte.

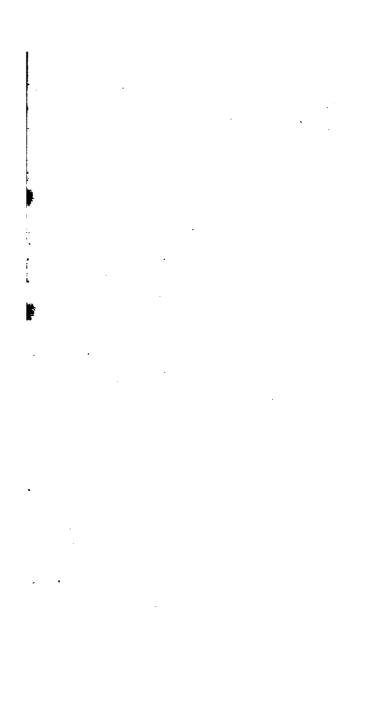

ı.

### Doctrin.

Solage bie Trommel und fürchte bich nicht, Und tuffe die Marketenberin! Das ift die ganze Biffenschaft, Das ift der Bücher tieffter Sinn.

Trommle bie Leute ans bem Schlaf, Erommle Reveille mit Jugenbfraft, Marschire trommelnd immer voran, Das ift bie ganze Biffenschaft.

Das ift die hegel'iche Philosophie, Das ift der Bücher tieffter Sinn! Ich hab' fie begriffen, weil ich gescheidt, Und weil ich ein guter Tambour bin. II.

### Abam ber Erfte.

Du schidtest mit bem Flammenschwert Den himmlischen Gendarmen, Und jagtest mich aus dem Paradies, Ganz ohne Recht und Erbarmen!

Ich ziehe fort mit meiner Frau Nach and'ren Erbenländern; Doch baß ich genoffen bes Wiffens Frucht, Das tannft du nicht mehr ändern.

Du kannst nicht anbern, daß ich weiß Wie sehr du klein und nichtig, Und machst du dich auch noch so sehr Durch Tod und Donnern wichtig.

D Gott! wie erbärmlich ift boch bies Confilium-abeundi! Das nenne ich einen Magnifitus Der Welt, ein Lumen-Mundi! Bermissen werde ich nimmermehr Die paradiesischen Raume; Das war tein wahres Paradies — Es gab bort verbotene Baume.

36 will mein volles Freiheitsrecht! Find' ich die g'ringste Beschränkniß, Berwandelt sich mir das Paradies In holle und Gefängniß.

### III.

# 28 arnung.

Solche Bucher läßt bu bruden! Theurer Freund, bu bift verloren! Billft bu Gelb und Ehre haben, Mußt bu bich gehörig buden.

Nimmer hatt' ich bir gerathen So zu fprechen vor dem Bolle, So zu sprechen von den Pfaffen Und von hoben Potentaten!

Theurer Freund, bu bift verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Zungen, Und das Bolt hat lange Ohren! IV.

# An einen ehemaligen Goetheaner. (1982.)

haft bu wirklich bich erhoben Aus bem mußig falten Dunftfreis, Bomit einft ber fluge Runftgreis Dich von Weimar aus umwoben?

G'nügt bir nicht mehr bie Bekanntichaft Seiner Clarchen, seiner Grethchen? Fliehst bu Serlos teusche Mabchen Und Ottiliens Bahlverwandtichaft?

Rur Germanien willst bu bienen, Und mit Mignon ist's vorbei hent, Und du strebst nach größrer Freiheit Als du fandest bei Philinen?

Für des Bolles Oberhoheit Lüneburgerthumlich tampfft du, Und mit fühnen Worten dampfft du Der Despoten Bundesroheit! In der Fern' bor' ich mit Freude, Wie man voll von beinem Lob' ift, Und wie du der Mirabeau bift Bon der Lüneburger Heide! V.

### Geheimniß.

Bir feufzen nicht, bas Aug' ift troden, Bir lacheln oft, wir lachen gar! In keinem Blick, in keiner Miene, Bird bas Geheimniß offenbar.

Mit seinen stummen Qualen liegt es In unfrer Seele blut'gem Grund; Bird es auch laut im wilren Herzen, Krampfhaft verschlossen bleibt ber Mund.

Frag' du den Sängling in der Wiege, Frag' du die Todten in dem Grab, Bielleicht daß diese dir entdecken Was ich dir stets verschwiegen hab'.

### Bei bes Rachtwächters Aufunft zu Paris.

"Rachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen, Du fommst so verftort einhergerannt! Bie geht es daheim ben lieben Meinen, Ift schon befreit bas Baterland?"

Bortrefflich geht es, ber ftille Segen, Er wuchert im sittlich gehüteten Haus, Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen, Entwickelt sich Deutschland von innen heraus.

Nicht oberflächlich wie Frankreich blubt es, Wo Freiheit bas außere Leben bewegt; Nur in ber Tiefe bes Gemuthes Ein beutscher Mann bie Freiheit trägt.

Der Dom zu Eöllen wird vollenbet, Den hohenzollern verbanten wir bas; habsburg hat auch bazu gespenbet, Ein Wittelsbach schielt Fenfterglas. Die Conftitution, die Freiheitsgesete, Sie find uns versprochen, wir haben bas Wort, Und Königsworte, bas sind Schäpe, Bie tief im Rhein ber Riblungshort.

Der freie Rhein, ber Brutus ber Fluffe, Er wird uns nimmermehr geraubt! Die Hollander binden ihm die Füße, Die Schwyzer halten fest fein haupt.

Auch eine Flotte will Gott uns bescheren, Die patriotische Uebertraft Bird luftig rudern auf beutschen Galeeren; Die Festungsstrafe wird abgeschafft.

Es blut ber Lenz. es plagen bie Schoten, Bir athmen frei in ber freien Ratur! Und wird uns ber ganze Berlag verboten, So schwindet am Ende von felbst die Cenfur.

#### VII.

# Der Tambourmajor.

Das ist ber alte Tambourmajor, Wie ist er jest herunter! Zur Kaiserzeit stand er in Flor, Da war er glücklich und munter.

Er balanzirte ben großen Stock, Mit lachendem Gesichte; Die silbernen Treffen auf seinem Rock, Die glänzten im Sonnenlichte.

Benn er mit Trommelwirbelfcall Einzog in Städten und Städtchen, Da schlug bas herz im Wieberhall Den Beibern und ben Nadchen.

Er kam und sah und siegte leicht, Bohl über alle Schönen; Sein schwarzer Schnurrbart wurde feucht Bon beutschen Frauenthränen. Wir mußten es bulben! In jebem Land, Bo bie fremben Eroberer kamen, Der Raiser bie herren überwand, Der Tambourmajor bie Damen.

Bir haben lange getragen bas Leid, Bebulbig wie beutsche Eichen, Bis endlich bie hohe Obrigfeit Ins gab bas Befreiungszeichen.

Bie in ber Rampfbahn ber Anerochs Frhuben wir unfere hörner, Entledigten uns bes frantischen Jochs Ind sangen bie Lieber von Rörner.

Entfesliche Berfe! fie flangen in's Ohr Bar schauberhaft ben Tyrannen! Der Raiser und ber Tambourmajor, Sie floben erschrocken von dannen.

Sie ärndteten beibe ben Sündenlohn Ind nahmen ein schlechtes Ende. Es siel der Raiser Napoleon Den Briten in die Hände. Wohl auf ber Insel Santtspelena, Sie marterten ihn gar schändlich; Am Magentrebse starb er ba Nach langen Leiben endlich.

Der Tambourmajor, er ward entfest Gleichfalls von feiner Stelle. Um nicht zu verhungern bient er jest Als Haustnecht in unserm Hotelle.

Er heizt ben Dfen, er fegt ben Topf, Muß Holz und Baffer schleppen. Mit seinem wackelnd greisen Ropf Reucht er herauf die Treppen.

Wenn mich ber Frit besucht, so tann Er nicht ben Spaß sich versagen, Den brollig schlotternd langen Mann Bu nergeln und zu plagen.

Laf ab mit Spöttelei'n, o Frig! Es ziemt Germania's Söhnen Bohl nimmermehr, mit schlechtem Big Gefallene Größe zu höhnen. Du follteft mit Pietät, mich baucht, Behandeln folche Leute; Der Alte ift bein Bater vielleicht Bon mutterlicher Seite.

#### VIII.

#### Entertung.

hat bie Ratur fich auch verschlechtert, Und nimmt fie Menschensehler an? Dich buntt bie Pflanzen und die Thiere, Sie lugen jest wie jedermann.

36 gland' nicht an ber Lilie Renschheit. Es buhlt mit ihr ber bunte Ged, Der Schmetterling; ber füßt und flattert Am End' mit ihrer Unschuld weg.

Bon ber Bescheidenheit ber Beilchen Salt' ich nicht viel. Die kleine Blum', Mit ben toketten Duften lockt fie, Und heimlich burftet fie nach Ruhm.

Ich zweifle auch, ob fie empfindet, Die Nachtigall, bas was fie fingt; Sie übertreibt und schluchzt und trillert Rur aus Routine, wie mich bünkt. Die Wahrheit schwindet von der Erde, Auch mit der Treu' ift es vorbei. Die hunde wedeln noch und stinken Wie sonft, doch find fie nicht mehr treu. IX.

# Seinrich.

Auf bem Schloßhof zu Canoffa Steht ber beutsche Raiser Heinrich, Baarsuß und im Büßerhembe, Und die Nacht ist kalt und regnicht.

Droben aus bem Fenster lugen Zwo Gestalten, und ber Mondschein "Ueberstimmert Gregor's Kahlfopf Und die Brüfte ber Mathilbis.

Heinrich, mit ben blaffen Lippen, Murmelt fromme Paternofter; Doch im tiefen Raiferbergen Heimlich knirscht er, heimlich spricht er:

"Fern in meinen beutschen Landen Heben sich die starken Berge, Und im fillen Bergesschachte Wächft das Eisen für die Streitaxt. "Fern in meinen beutschen ganben beben fich bie Eichenwälber, Und im Stamm ber hochften Eiche Bachft ber holgftiel für bie Streitart.

"Du, mein liebes treues Deutschland, Du wirft auch ben Mann gebaren, Der bie Schlange meiner Qualen Rieberschmettert mit ber Streitart." X.

### Lebensfahrt.

Ein Lachen und Singen! Es bligen und gauteln Die Sonnenlichter. Die Wellen schaufeln Den lustigen Rahn. Ich saft barin Mit lieben Freunden und leichtem Sinn.

Der Rahn zerbrach in eitel Trümmer, Die Freunde waren schlechte Schwimmer, Sie gingen unter, im Baterland; Mich warf ber Sturm an ben Seinestrand.

Ich hab' ein neues Schiff bestiegen, Mit neuen Genoffen; es wogen und wiegen Die fremden Fluthen mich hin und her — Wie fern die heimath! mein herz wie schwer!

Und das ist wieder ein Singen und Lachen — Es pfeift der Wind, die Planken krachen — Am himmel erlischt der lette Stern — Bie schwer mein herz! die heimath wie fern!

## Das nene Ifraelitifche Hospital gu Hamburg.

Ein hospital für arme, trante Juden, für Menschenkinder, welche breifach elend, Behaftet mit ben bofen brei Gebreften, Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume!

Das schlimmste von den dreien ist bas lette, Das taufendjährige Familienübel, Die aus dem Nil-Thal mitgeschleppte Plage, Der altägyptisch ungesunde Glauben.

Unheilbar tiefes Leiv! Dagegen helfen Richt Dampfbab, Dusche, nicht die Apparate Der Chirurgie, noch all' die Arzeneien, Die dieses haus den siechen Gästen bietet.

Wird einst die Zeit, die ew'ge Göttin, tilgen Das dunkle Weh, das fich vererbt vom Bater herunter auf den Sohn, — wird einst der Enkel Genesen und vernünftig seyn und glücklich?

Beine, Bebichte II. 3. Mufl.

Ich weiß es nicht! Doch mittlerweile wollen Bir preisen jenes Herz, bas klug und liebreich 3u lindern suchte, was der Lind'rung fähig, Zeitlichen Balfam traufelnd in die Bunden.

Der theure Mann! Er baute hier ein Obbach-Für Leiben, welche heilbar burch bie Kunfte Des Arztes, (ober auch bes Tobes!) forgte Für Polster, Labetrant, Wartung und Pflege —

Ein Mann ber That, that er was eben thun Tig; Für gute Werke gab er hin ben Taglohn Am Abend seines Lebens, menschenfreundlich, Durch Wohlthun sich erholend von ber Arbeit.

Er gab mit reicher hanb — boch reich're Spende Entrollte manchmal seinem Aug', die Thrane, Die kostbar schöne Thrane, die er weinte Ob der unheilbar großen Brüderkrankheit.

#### XII.

## Georg Serwegh.

Mein Deutschland trant sich einen Bopf, Und bu, bu glaubtest ben Toasten! Du glaubtest jedem Pfeisentopf Und seinen schwarzerothegoldnen Quaften.

Doch als ber holbe Rausch entwich, Mein theurer Freund, bu warst betroffen — Das Bolt wie tagenjämmerlich, Das eben noch so schön besoffen!

Ein schimpfender Bebientenschwarm, Und faule Aepfel ftatt der Kranze — An jeder Seite ein Gendarm, Erreichteft endlich du die Grenze.

Dort bleibst du stehn. Wehmuth ergreift Dich bei dem Anblick jener Pfahle, Die wie das Zebra sind gestreift, Und Seufzer dringen aus der Seele: "Aranjuez, in beinem Sand, Bie schnell bie schönen Tage schwanden, Bo ich vor König Philipp stand Und seinen uckermärkschen Granden.

"Er hat mir Beifall zugenickt, Als ich gespielt ben Marquis Posa; In Verfen hab' ich ihn entzückt, Doch ihm gefiel nicht meine Prosa."

#### XIII.

## Die Tenbeng.

Deutscher Sanger! fing' und preise Deutsche Freiheit, daß bein Lied Unfrer Seelen sich bemeistre Und zu Thaten uns begeistre, In Marfeillerhymnenweise.

Girre nicht mehr wie ein Berther, Belder nur für Lotten glüht — Bas die Glode hat geschlagen Sollst du beinem Bolle sagen, Rebe Dolche, rebe Schwerter!

Sey nicht mehr die weiche Flöte, Das idplische Gemuth — Sey Ranone, sey Karthaune, Blase, schmett're, bonn're, töbte!

Blase, schmett're, bonn're täglich, Bis ber lette Dranger flieht — Singe nur in bieser Richtung, Aber halte beine Dichtung Nur so allgemein als möglich.

#### XIV.

#### Das Rind.

Den Frommen schenkt's der herr im Traum, Beißt nicht wie dir geschah! Du friegst ein Kind und merkst es taum, Jungfrau Germania.

Es windet fich ein Bubelein Bon beiner Rabelichnur; Es wird ein hubscher Schuge sepn, Als wie ber Gott Amur.

Trifft einst in höchster Luft ben Aar, Und flög' er noch so ftolz, Den boppelföpfigen fogar Erreicht sein guter Bolz.

Doch nicht wie jen blinde heib, Richt wie der Liebesgott, Soll er sich ohne Host' und Kleid Zeigen als Sanskülott. Bei uns zu Land die Witterung, Roral und Polizei Bebieten streng, daß Alt. und Jung Leiblich bekleidet sep.

#### XV.

## Berheifung.

Richt mehr barfuß follft bu traben, Deutsche Freiheit, burch bie Sumpfe, Endlich tommft bu auf die Strumpfe, Und auch Stiefeln follft bu haben!

Auf bem haupte follft bu tragen Eine warme Pubelmute, Daß fie bir bie Ohren schütze In ben folten Bintertagen.

Du bekommft fogar zu effen — Eine große Zukunft naht bir! — Laß bich nur vom welschen Satyr Richt verloden zu Excessen!

Berbe nur nicht breift und breifter! Get' nicht ben Respect bei Sciten, Bor ben boben Obrigfeiten Und bem herren Burgermeifter!

#### XVI.

## Der Bechfelbalg.

Ein Kind mit großem Kürbistopf, Sellblondem Schnurrbart, greisem Zopf, Mit spinnig langen, doch starten Aermchen, Mit Riesenmagen, doch kurzen Gedärmchen, — Ein Wechselbalg, den ein Torporal, Anstatt des Säuglings, den er stahl, Seimlich gelegt in unsre Wiege, — Die Mißgeburt, die mit der Lüge, Mit seinem geliebten Windspiel vielleicht, Der alte Sodomiter gezeugt, — Richt brauch' ich das Ungethüm zu nennen — Ihr sollt es erfäusen oder verbrennen!

#### XVII.

## Der Raifer von China.

Mein Bater war ein trodner Taps, Ein nüchterner Dudmäuser, Ich aber trinte meinen Schnaps Und bin ein großer Kaifer.

Das ift ein Zaubertrank! Ich hab's Entbeckt in meinem Gemüthe: Sobald ich getrunken meinen Schnaps. Steht China ganz in Blüthe.

Das Reich der Mitte verwandelt sich bann In einen Blumenanger, Ich selber werde fast ein Mann Und meine Frau wird schwanger.

Allüberall ift Ueberfluß Und es gesunden die Kranken; Mein Hofweltweiser Confusius Bekömmt die klarsten Gedanken, Der Pumpernidel bes Solbats Birb Manbelkuchen — D Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Sammt und Seibe.

Die Mandarinenritterschaft, Die invaliden Röpfe, Gewinnen wieder Jugendfraft Und schütteln ihre Bopfe.

Die große Pagobe, Symbol und Hort Des Glaubens, ist fertig geworden; Die letten Juden taufen sich bort Und friegen den Drachen-Orden.

Es schwindet der Geist der Revolution Und es rufen die edelsten Mantschu: Bir wollen teine Conftitution, Bir wollen den Stock, den Kantschu!

Wohl haben die Schüler Aeffulap's Das Trinken mir widerrathen, Ich aber trinke meinen Schnaps Zum Besten meiner Staaten. Und noch einen Schnaps, und noch einen Schnaps! Das schmedt wie lauter Manna! Mein Bolt ift gludlich, hat's auch ben Raps Und jubelt: Hosianna!

#### XVIII.

## Rirdenrath Promethens.

Ritter Paulus, ebler Rauber, Mit gerunzelt buffren Stirnen Schau'n die Gotter auf bich nieber, Dich bedroht bas hochfte Zurnen,

Ob bem Raube, ob dem Diebstahl, Den du im Olymp begangen — Fürchte tes Prometheus Schickal, Benn dich Jovis hafcher fangen!

Freilich jener stahl noch Schlimm'res, Stahl bas Licht, Die Flammenkräfte, Um die Menschheit zu erleuchten — Du, du stahloft Schelling's Hefte,

Juft bas Gegentheil bes Lichtes, Finfterniß, bie man betaftet, Die man greifen kann wie jene, Die Aegypten einst belaftet.

#### XIX.

## An ben Rachtwächter.

(Bei fpaterer Gelegenheit.)

Berschlechtert sich nicht bein Herz und bein Stil, So magst bu treiben jedwedes Spiel; Mein Freund, ich werde bich nie verkennen, Und sollt' ich dich auch herr hofrath nennen.

Sie machen jest ein großes Geschrei, Bon wegen beiner Berhofratherei, Bom Seinestrand bis an der Elbe hört' ich seit Monden immer baffelbe:

Die Fortschrittsbeine hatten sich In Rückschrittsbeine verwandelt — D, sprich, Reitest du wirklich auf schwäbischen Krebsen? Aeugelst du wirklich mit fürstlichen Rebsen?

Bielleicht bist du mude und sehnst dich nach Schlaf. Du haft die Nacht hindurch so brav Geblasen, jest hängst du das Horn an den Nagel: Mag tuten wer will für den deutschen Jan Hagel!

Du legft bich zu Bette und schließest zu Die Augen, boch läßt man bich nicht in Ruh. bor beinem Fenster spotten bie Schreier: Brutus, bu schläft? Bach' auf, Befreier!"

Ach! so ein Schreier weiß nicht warum Der beste Rachtwächter wird endlich stumm, is ahndet nicht so ein junger Maulheld, -Barum ber Mensch am End' bas Maul halt.

Du fragst mich, wie es uns hier ergeht? Dier ist es still, tein Bindchen weht, Die Wetterfahnen sind sehr verlegen, Die wissen nicht wohin sich bewegen. . .

## II.

# Bur Bernhigung.

Die feinen gan; wie Benind fclief — Ded fener ermachte unt bebrie tief In Cafar's Benft bas falte Meffer! Die Nomer wuren Zwennenfreffer.

Bir find feine Romer, wir ranchen Tabat. Ein jetes Bolf bat feinen Geschmad, Ein jetes Bolf bat feine Größe! In Schmaben focht man bie besten Klöße.

Bir find Germanen, gemuthtich und brav, Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf, Und wenn wir erwachen pflegt und zu burften, Doch nicht nach bem Blute unserer Fürsten,

Wir find so treu wie Sichenholz, Auch Lindenholz, brauf find wir ftolz; Im Land ber Gichen und der Linden Wird niemals sich ein Brutus finden. Und wenn auch ein Brutus unter uns war', Den Cafar fand' er nimmermehr, Bergeblich wurt' er ben Cafar fuchen; Wir haben gute Pfeffertuchen.

Wir haben feche und breißig herr'n, (3ft nicht zu viell) und einen Stern Trägt jeder schüßend auf seinem herzen, Und er braucht nicht zu fürchten die Iden bes Merzen.

Bir nennen fie Bater, und Baterland Benennen wir basjenige Land, Das erbeigenthumlich gehört ben Fürsten; Bir lieben auch Sauertraut mit Burften.

Wenn unfer Bater spazieren geht, Zieh'n wir ben hut mit Pietät; Deutschland, die fromme Kinderstube, Ift keine römische Mörbergrube.

#### XXI.,

## Bertehrte Belt.

Das ift ja bie vertehrte Belt, Bir geben auf ben Ropfen! Die Jäger werden dugendweif Erschoffen von ben Schnepfen.

Die Ralber braten jest ben Roch, Auf Menschen reiten bie Gaule; Für Lehrfreiheit und Rechte bes Lichts Rampft bie tatholische Eule.

Der haring wird ein Sanskülott, Die Wahrheit fagt uns Bettine, Und ein gestiefelter Kater bringt Den Sophokles auf die Bühne.

Ein Affe läßt ein Pantheon Erbauen für beutsche helden. Der Magmann hat sich jungft gefammt, Bie beutsche Blätter melben. Germanische Bären glauben nicht mehr Und werben Atheisten; Jedoch die französischen Papagei'n, Die werden gute Christen.

3m udermarkichen Moniteur Da hat man's am tollften getrieben: Ein Tobter hat bem Lebenben bort Die ichnobeste Grabichrift geschrieben.

Laßt uns nicht schwimmen gegen ben Strom, Ihr Brüder! Es hilft uns wenig! Laßt uns besteigen ben Templower Berg Und rufen: es lebe ber König!

#### XXII.

### Erlendtung.

Michel! fallen bir bie Schuppen Bon ben Augen? Merkst bu ist, Daß man bir bie besten Suppen -Bor bem Maule wegstibist?

Als Erfat ward bir versprochen Reinverklärte Himmelsfreud' Droben, wo bie Engel tochen Ohne Fleisch bie Seligkeit!

Michel! wird bein Glaube schwächer Der ftarter bein App'tit? Du ergreifft ben Lebensbecher Und bu singst ein heibenlied!

Michel! fürchte nichts und labe Schon hienieben beinen Banft, Später liegen wir im Grabe, Bo bu ftill verbauen kannft.

#### XXIII.

#### Bartet nnr.

Weil ich so gang vorzüglich blige, Glaubt Ihr, daß ich nicht bonnern könnt'! Ihr irrt Euch sehr, benn ich besige Gleichfalls für's Donnern ein Talent.

Es wird fich graufenhaft bewähren, Benn einft erscheint der rechte Tag; Dann follt Ihr meine Stimme boren, Das Donnerwort, ben Wetterschlag.

'Gar manche Eiche wird zersplittern An jenem Tag der wilde Sturm, Gar mancher Palast wird erzittern Und fturzen mancher Kirchenthurm!

#### XXIV.

## Ractgebanten.

Dent ich an Deutschland in ber Racht, Dann bin ich um ben Schlaf gebracht, Ich kann nicht mehr bie Augen schließen, Und meine heißen Thränen fließen.

Die Jahre tommen und vergehn! Seit ich bie Mutter nicht gesehn 3wölf Jahre find schon hingegangen; Es machft mein Sehnen und Berlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behert, Ich bente immer an die alte, Die alte Frau, die Gott erhalte!

Die alte Frau hat mich so lieb, Und in den Briefen, die sie schrieb, Seh' ich wie ihre hand gezittert, Wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 3wölf lange Jahre floffen hin, 3wölf lange Jahre find verfloffen, Seit ich sie nicht an's herz geschlossen.

Deutschland hat ewigen Bestand, Es ist ein terngesundes Land, Mit seinen Sichen, seinen Linden, Berd' ich es immer wiederfinden.

Rach Deutschland lechte ich nicht so febr Benn nicht die Mutter dorfen mar'; Das Baterland wird nie verderben, Jedoch die alte Frau kann fterben.

Seit ich das Land verlaffen hab', So viele santen bort in's Grab, Die ich geliebt — wenn ich sie zähle, So will verbluten meine Seele.

Und gählen muß ich — Mit ber Zahl Schwillt immer höher meine Qual, Mir ift als wälzten sich die Leichen Auf meine Bruft — Gottlob! sie weichen!



Gottlob! burch meine Fenster bricht Frangosisch heit'res Tageslicht; Es kommt mein Weib, schon wie der Morgen Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

## William Nateliff.

Tragöbie.

## Personen.

Mac-Gregor, Schottischer Laird.
Maria, seine Tochter.
Graf Douglas, ihr Bräutigam.
Billiam Ratcliff.
Lesley, sein Freund.
Margarethe, Maria's Amme.
Tom, Birth einer Diebesherberge.
Billie, sein Söhnchen.
Robin,
Dick,
Bill,
Räuber und Gauner.
John,
Tabbie,

Rauber, Bebiente, Bochzeitegafte.

Die Sandlung geht vor in der neueften Beit, im nordlichen Schottland.

## Rateliff.

Zimmer in Mac-Gregor's Schloß. Rargarethe (fauert bewegungsloß in einer Ede) Mac-Gregor. Maria. Douglas.

Mac=Gregor.

(Er legt Douglas und Ratia's hande in einander) br seid jest Mann und Weib. Wie Eure Hande lereinigt sind, so sollen auch die Herzen, in Leid und Frend', vereinigt seyn auf immer. wei mächt'ge Sakramente, das der Kirche nd das der Liebe, haben Euch verbunden; in Doppelsegen ruht auf Euren Häuptern; lnd auch den Batersegen leg' ich drauf.

(Er legt fegnend feine Banbe auf beider Saupt)

Douglas.

Rit Stolz, Mylord, nenn' ich Ench hente: Bater.

## Mac=Gregor.

Mit noch weit größerm Stolz nenn' ich Euch: Sohn.

(Sie umarmen fich)

Margarethe.

(Singt im abgebrochenen Bahnfinntone)

"Bas ist von Blut bein Schwert so roth?
Edward, Edward?"

Douglas.

(Erichroden auffahrend und nach Margarethe schauend) Um Gott, Mylord, welch gläsern geller Laut? Es fängt zu singen an, bas stumme Bild — Mac=Gregor.

(Dit erzwungenem gacheln)

Stör't Euch nicht bran. Es ift die tolle Margreth', Gehört zum Schloß. Sie leidet an der Starrsucht, Seit Jahr und Tag. Mit stieren Augen liegt sie Gekauert, manch' unheimlich lange Stunde; Und dann und wann, wie'n Stein der sprechen kann, Bewegungsloß, qualt sie ein altes Lied — Douglas.

Warum behaltet Ihr im Schloß folch Schreckniß?

## Mae: Gregor.

(Leife ju ihm)

ill. Sie hört jedwedes Wort; — schon lange sie fortgeschafft — boch barf ich nicht.

Maria.

n die arme, gute Margarethe. mir lieber etwas Reues, Douglas. it's in London aus? Bei uns in Schottland man nichts.

Douglas.

Roch ist's das alte Treiben.

1nt, und fährt, und jagt, Straß' auf Straß' ab.

Läft des Tags, und macht zum Tag die Nacht.

L und Routs und Picknicks drängen sich;

urilane und Roventgarden locken.

er rauscht. Pfundnoten wechselt man

isiknoten ein. God save the king

itgebrüllt. Die Patrioten liegen

eln Schenken und politisiren,

skribiren, wetten, fluchen, gähnen,

fen auf das Wohl des Baterlands.

Archerf und Putring tampfe, ber Porter schäumt, " Und sem Arzere ihreibe lächeint ber Quadfalber. Die Exschendiebe trüngen. Ganner qualen Mir ihrer höflichteit. Der Bettler qualt Mir seinem Jammeranblist und Gereimmer. Bor allen qualt bir unbequeme Eracht, Der erze Seebenreck, bas steife Halsband, Und gar ber babolonich bobe Thurmbut.

## Rac: Gregor.

Da leb' ich mir mein Plaid und meine Müße. 3hr thater gut, daß 3hr die Rarrentleider Som Leid' geworfen habt. Ein Douglas muß 3m Aenhern auch ein Schotte senn, und heute Lacht mir bas herz im Leib', wenn ich Euch schaue, Euch alle, in ber lieben Schottentracht.

#### Maria.

Erzählt mir was von Eurer Reise, Douglas. Douglas.

Bu Bagen fuhr ich bis an Schottlands Grenze. Das ging mir viel zu langsam. In OldeJedburgh Rahm ich ein Pferd. Ich gab dem Thier die Spor'n. kich selber aber spornte Liebessehnsucht. h dachte nur an Euch, Marie, und pfeilschnell, urch Busch und Berg' und Feld, trug mich mein Roß. n Wald bei Invernes war mir's bald schlecht ekommen, daß ich in Gedanken ritt. st. Past! erweckten mich aus meinen Träumen ie Rugeln, die mir um die Ohren pfissen. rei Straßenräuber stürzten auf mich ein. n Kampf begann. Es regneten die Hiebe. h wehrte mich der Haut; doch unterliegen ätt' ich wohl müssen.

D Beh! Marie erbleicht,

id wankt, und finkt -

(Rargarethe fpringt haftig auf, und halt bie in Ohnmacht fallende Raria in ihren Armen)

Margarethe.

D Weh! mein rothes Püppchen treideblaß, und talt wie Stein. D Beh!

(balb fingend, halb sprechend und Maria ftreichelnd)

"Püppchen klein, Püppchen mein,

Schließe auf die Aeugelein!

- Pareden fein, bu mußt sehn Richt so falt wie Marmelftein. - Refenschein, will ich ftreu'n Auf tie weißen Bängelein." — Macs Gregor.

halt ein, verrücktes Beib, mit Bahnfinnsprüchen Berbern bu ihr noch mehr bas franke haupt — Margarethe.

(Ru ben fünger brobenb)

Du? bu? willft ichelten? Basch' bir erst bie Sanbe, Die rothen Sanbe; bu besteuft mit Blut Klein Pürrchens weißes Hochzeitkleib. Geh fort. Ich rath' bir gut.

Mac: Gregor.

(Mengflid)

Die tolle Alte faselt! — Margarethe.

(Cingend)

"Puppchen Mein, Puppchen mein, Schließe auf die Aeugelein!"

#### Maria.

(Sie erwacht aus ihrer Ohnmacht und lebnt fic an Margarethe Erzählt nur weiter wie es ging. 3ch bore.

Douglas.

Es thut mir leid — was ich erzählt — doch hört: Ein andrer Reiter sprengte rasch herbei, Fiel jenen Räubern plößlich in den Rücken, Und hieb drauf los mit Kraft. Ich selbst bekam Jest neuen Muth und freies Spiel. Wir schlugen Die Hunde in die Flucht. Ich wollte danken Dem edlen Retter. Aber dieser rief: "Ich habe keine Zeit" und jagte weiter.

Maria.

(Lächeind)

Ach, Gott sey Dank! Ihr habt mich sehr geängstigt. Jest bin ich wieder wohl. Margrethe führ' mich. Freundinnen warten meiner in dem Saal.

Margarethe.

(Mengflid ju Rac. Gregor)

Du, sey nicht bos. Die arme Margreth' ift Richt immer toll.

Beine, Bebichte. II. 3. Aufl.

Mac=Gregor.

Geht nur, wir folgen gleich. '(Maria und Margarethe gehen ab)

Mac=Gregor. Douglas.

Douglas.

36 staune, ist Marie so tranthaft reizbar? Sie ist so ängstlich heute; sie erbleicht Und zittert bei bem leisesten Geräusch — Mac-Gregor.

Douglas! ich will und barf's Euch nicht verhehlen Bas heut' so sehr Mariens Seele ängstigt. Berzeiht baß ich's Euch früher nicht eröffnet. Tollfühn ist Ener Muth, und die Gefahr, Die ich mit Klugheit von Euch abgewendet, hättet Ihr selber raftlos aufgesucht; Fort hätt' es Euch getrieben ihn zu zücht'gen, Den Frevler, der Mariens Rube störte.

# Donglas.

Ber barf Mariens Ruh' gefährben, fprecht? Rac- Gregor.

Bort ruhig an bie traurige Gefchichte.

Sechs Jahre sind es jest, da kehrte ein Bei uns in's Schloß ein sahrender Student Aus Edinburgh, mit Ramen William Ratcliss. Den Bater hatt' ich einst gekannt, recht gut, Recht gut, recht gut, er hieß Sir Edward Ratcliss. Gastfreundlich nahm ich also auf den Sohn, Und gab ihm Speis' und Obdach, vierzehn Tage. Er sah Marie, und sah ihr in die Augen, Und sah dort viel zu tief, begann zu seuszen, Ind sah dort viel zu tief, begann zu seuszen, Ind sah vort viel zu tief, begann zu seuszen, Ind sah vort viel zu tief, begann zu seuszen, Ind sah vort viel zu tief, begann zu seuszen, Die Kiebe packt' er in den Korb und ging. —

Zwei Jahre drauf tam Philipp Macdonald, Der Earl von Ais, warb um Mariens Hand, Und warb mit gutem Glüd, und nach fechs Monden Stand am Altare, hochzeitlich geschmüdt, Die holde Braut — der Bräut'gam aber fehlte. Wir suchten überall, in allen Zimmern, Im hof, im Stall; im Garten — Ach! ba fand man Um Schwarzenstein ben Leichnam Macbonalb's.

Douglas.

Ber mar ber Mörber?

Mac=Gregor.

Lange war vergeblich
All unser Forschen, — ba gestand Maria
Daß sie den Mörder kenne, und erzählte:
In jener Racht, die auf den Mordtag folgte,
Sey Billiam Ratcliff in ihr Schlafgemach
Plötzlich getreten, habe lachend ihr
Die Hand gezeigt, noch roth vom Blut des Bräut'gams,
Und habe Macdonald's Berlobungsring
Ihr dargereicht mit zierlicher Verbeugung.

Douglas.

Berruchtheit! Belcher hohn! Bas thatet Ihr? Mcc. Gregor.

3ch ließ den Leichnam Macdonald's beiseten In seines eignen Schlosses Ahnengruft, Und an ber Statte wo ber Mord geschah, Pflangt' ich ein Rreug, jum ewigen Gebachtniß.

Den Mörder Rateliff suchie ich vergebens. Man hatte ihn zulest gesehn in London, Bo er, nach seiner Mutter Tod, sein Erbtheil In Saus und Braus verpraßte, und nachher Bon Spiel und Borg, und gar, wie ein'ge sagen, Bom ritterlichen Straßenraube lebte.

Berstrichen waren seit der Zeit zwei Jahre, Und Mord und Mörder waren sast vergessen, Da kam hierher in unser Schloß Lord Duncan, hielt bei mir an um meiner Tochter hand. Ich will'zte ein und mir gelang es auch Maria's Jawort einem Mann' zu schaffen, Der aus dem Stamm' der Schottenkön'ge sproßt. Doch wehe uns! Bald stand am Hochaltar', Festlich geschmüdt, die heimlich bange Brant—Und Duncan lag am Schwarzenstein erschlagen!

Entfetlich!

## Mac: Gregor.

Auf! steigt auf zu Roß! rief ich Den Knechten, und wir jagten und suchten, In Busch und Feld, in Wälbern und in Klüften, Drei Tage lang, jedoch umsonst, wir fanden Die Spur des Mörders nirgends.

Ach! und bennoch,

Dieselbe Nacht von jenem Schreckenstag', Schlich William Ratcliff in Mariens Rammer, Berhöhnte sie, und gab ihr zierlich grüßend Des Bräutigams Berlobungsring zurück.

Douglas.

Bei Gott! ber Mensch ift tuhn! ben möcht' ich treffen. Mac-Gregor.

Er war's gewiß, den Ihr schon habt getroffen, Im Wald bei Invernes. Nur wundr' ich mich Daß keiner meiner Späher ihn gesehn; — Denn, Graf, ich hab' dafür gesorgt, daß ich Nicht Euren Namen auch zu setzen brauche — Auf dem Gedächtnißtreuz' am Schwarzenstein.

(Er geht ab)

### Donglas (allein)

Aus Rlugheit hat's Mac-Gregor mir verschwiegen' Bis nach ber Trauung. D, bas ift ein Fuchs! Doch meffen möcht' ich mich mit jenem Troptopf, Der finster grollend stets Marien ängstigt. Mir soll er nicht den Ring vom Finger ziehen, Denn wo mein Finger ist, ist auch die Hand. Ich liebe nicht Marien, und ich bin Auch nicht geliebt von ihr. Die Convenienz Hat unsern heut'gen Chebund geschlossen. Doch herzlich gut bin ich dem fansten Mädchen. Ich möcht' von Dornen ihre Pfade fäubern —

Lesley, im Mantel gehüllt und fich vorfichtig umfehend, tritt herein.

Douglas. Lesley.

Lesley.

Seid Ihr Graf Douglas?

. Douglas.

Ja ich bin's, was wollt 3hr?

Leslen.

(Er giebt ihm einen Brief)

Go ift an Euch bies niedliche Billet.

Donglas.

(Er hat ben Brief gelefen)

Ja, ja! Sag ihm ich tomm'. Am Schwarzenstein!

iebesherberge. Im hintergrunde liegen fchlafende Menfchen. Ein heiligenbild hangt an der Band. Die Bandnhr pidt. Abendbammerung.

filliam Ratcliff (fist brutend in einer Ede bes 3immers). In ber andern Ede fist Com der Birth und halt fein Shingen Billie gwifden ben Anien.

Tom.

(Beife)

tillie, tanuft bu bas Baterunfer fagen?

Billie.

(Lachend und laut)

lie'n Donnerwetter.

Tom.

Sprich nur nicht so laut,

u wedft mir ja bie muben Leute auf.

Billie.

un foll's jest losgebn?

Tom.

Ja, boch nicht zu rasch.

Billie.

(Sonell)

"Bater unser im himmel, bein Name werde geheiligt. Dein Reich tomme. Dein Wille geschehe auf Erben, wie im himmel. Gieb uns unser täglich Brod immerdar. Und vergieb uns unser Sünden; benn auch wir vergeben allen die uns schuldig sind. Und führe uns nicht —

(Rottert)

führe uns nicht — führe uns nicht — "

Com.

Siehft du? du ftotterft. "Führe uns nicht in Berfuchung;"

Fang' wieder an von vorn'.

Billie.

(Gieht immer nach Billiam Ratcliff und fpricht angitlich und unficher)

"Bater unser im himmel, bein Rame werbe gebeiligt. Dein Reich tomme. Dein Wille geschehe auf Erben, wie im himmel. Gieb uns unser täglich Brod immerbar. Und vergieb uns unser Sünden; benn auch wir vergeben allen bie uns schuldig find. Und führe uns nicht ---

(Rottett)

führe uns nicht — führe uns nicht — "
Com.

(Mergerlich)

"In Berfuchung!"

Eom.

(Beinend)

Lieber Bater, fonft ging mir's

Bom Maul wie Baffer. Aber der dort fist -

Der fieht mich immer an mit folimmen Augen.

Tom.

heut Abend, Billie, friegst du feine Fische, (Drobend)

Und fliehlft bu fie mir wieber and bem Raften - Billie.

(Beinend und im Baterunfertone) .

"Kühre uns nicht in Berfuchung!"

Ratcliff.

Laßt nur ben Buben gehn. Auch ich hab' nie 3m Ropf behalten können biefe Stelle.

(Somerglich)

"Führe uns nicht in Bersuchung!"

Tom.

Auch that mir's Leid wenn einft ber Bube wurde Bie Ihr und biefe bort.

(Beigt nach ben Schlafenben)

Jest geh' nur, Billie.

Billie.

(Abgebend und weinerlich por fich hinmurmelnb)

"Führe uns nicht in Bersuchung!"

Die Borigen ohne Billie.

Ratcliff.

(Lächelnd)

Wie meint Ihr bas?

Tom. .

Fromm, driftlich foll er werben; Rein folder Galgenftrid, wie ich, fein Bater.

Ratcliff.

(Spöttisch)

3hr feib fo schlimm noch nicht.

Tom.

Jest freilich bin ich Ein zahmes Thier, und zapfe Bier, ein Wirth. Und weil mein Häuschen hübsch versteckt im Wald' liegt, Beherberg' ich nur große Herr'n wie Ihr, Die gerne das Inkognito behaupten, Am Tage schlafen und des Abends ansgehn. Ich gebe Tagsquartier statt Rachtquartier. Ia einst mondsüchtelte ich auch, und schwärmte

In fremde Saufer und in fremde Tafchen. Doch nie hab' ich's fo toll gemacht wie biefe. (Er zeigt nach ben Schlafenben)

Seht biesen Fuchstopf. Das ift ein Genie! Der hat ein angeborenes Gelüfte Rach fremben Taschentüchern. Stiehlt wie'n Rabe. Ei, febt, wie er im Schlafe baftig fingert! Er fliehlt fogar im Traum. Seht nur er fcmungelt. Der Lange bort, mit magern Beufchreckeinen, Bar einft ein Schneiber; maufte anfangs gapphen, Bald aber Lappen, endlich Stude Tuch. Mit Roth ift er bem Sangen einft entronnen; Seitbem bat er bas Buden in ben Beinen. Seht, wie er zappelt! D, ich wett', er traumt Bon einer Leiter, wie der Bater Jakob. Doch feht mal bort ben alten, biden Robin, Wie er so ruhig liegt, und schnarcht, und Ach! Der bat icon gehn Morbthaten auf ber Geele. Ja, wenn er noch tatholisch war', wie wir, Und absolviren konnt'! Er ift ein Reger, Und nach dem Sängen muß er dort noch brennen.

Ratcliff.

(Er ift immer unrubig im Bimmer auf und abgegangen, und fiebt beständig nach ber Uhr)

Glaubt's nicht, ber alte Robin wird nicht brennen. Dort oben giebt es eine andre Jury Als hier in Großbritannien. Robin ist Ein Mann; und einen Mann ergreift der Jorn, Wenn er betrachtet wie die Psennigseelen, Die Buben, oft im Ueberstusse schwelgen, In Sammt und Seide schimmern, Austern schlürsen, Sich in Champagner baden, in dem Bette Des Doctor Graham ihre Kurzweil treiben, In goldnen Wagen durch die Straßen rasseln, Und stolz herabsehn auf den Hungerleider, Der, mit dem lesten Hemde unter'm Arm, Langsam und seufzend nach dem Leibhaus wandert.

(Bitter lachenb)

D seht mir boch die klugen, satten Leute, Bie sie mit einem Balle von Gesepen, Sich wohlverwahret gegen allen Andrang Der schreiend überläst'gen Hungerleider! Beh' dem, der diesen Ball durchbricht! Bereit sind Richter, Henker, Stricke, Galgen, — Je nun! manchmal gieb's Leut', die das nicht scheu'n.

#### Tom.

So bacht' ich auch, und theilte ein die Menschen In zwei Nationen, die sich wild bekriegen;
Nämlich in Satte und in Hungerleider.
Weil ich zu lesterer Partei gehörte,
So mußt' ich mit den Satten oft mich balgen.
Doch hab' ich eingesehn, der Kampf ist ungleich,
Und zieh' allmählich mich zurück vom Handwerk.
Ich bin es müd': unstät herumzustreichen,
Niemand in's Aug' zu schan'n, das Licht zu slieh'n,
An jedem Galgen, im Borbeigehn, ängstlich
Hind nur zu träumen von Botany-Bay,
Bom Zuchthaus und vom ew'gen Bollespinnen.

Wahrhaftig, das ift nur ein Hundeleben! Man wird durch Busch und Feld gehetht wie'n Bild, In jedem Baume sieht man einen Häscher, Und sitt man auch in still verborgner Rammer, Erschrickt man wenn die Thur sich öffnet — Com fahrt erichroden gurud mit bem Ausruf "Sefus!"
Lesley.

Ledley tritt baftig ein. Ratcliff fargt ibm entgegen.

Er fommt! Er fommt!

Ratcliff.

Er tommt? Wohlan so gilt's.

Tom.

(Mengftlich)

Wer tommt? Seit ein'ger Zeit bin ich so schreckhaft — Lesley.

(gu Com)

Beruh'ge bich, und lag uns jest allein.

Tom.

(Dit pfiffiger Diene)

Ba! ich verfteb', 3hr habt jest was zu theilen.

(Er geht ab)

Die Borigen vhne Tom.

Ratcliff.

Er kömmt? So will ich gehn.

(Er greift nach but und Degen)

Lesley.

(balt ibn gurud)

Bo! bo! fo geht's nicht.

Erft muß es dunkler seyn. Man paßt dir auf. Mac-Gregor's Anechte lauern. Wie du aussiehst Weiß jedes Kind; man hat dich gut beschrieben. Wahrhaftig sag' mir mal, was soll der Spaß? Du sucht Gefahr, Gefahr, die dir nicht nütt. Geh' mit zurud nach London; du bist dort sicher. Du solltest meiden diese schlimme Gegend. Man weiß es daß du Macdonald und Duncan So abgemurrt.

Ratcliff.

(Mit tropiger Burbe)

Richt abgemurrt. 3m Zweitampf

Fiel Macdonald und Duncan. Chrlich focht ich; Und auch mit Douglas will ich ehrlich fechten. Leslen.

Erleichtre bir's. Berftehft ja Stalienisch. (Macht eine Banbitenbewegung)

Doch fprich, wo trat bir Douglas in den Weg? Bas that er bir? Woher bein Groll, bein haß? Ratcliff.

Ich fah isu nie; ich sprach ihn nie; er that Mir niemals was zu Leiv; ich haff ihn nicht. Lessey.

Und doch willst du sein Lebenslicht auslöschen? Bist du verrudt? Bin ich verrudt? daß ich Behülflich bin zu solchem Tollhausstreich! Ratcliff.

Beh' dir, wenn du begriffest solche Dinge! Beh' deinem Hirnfuttral, es müßte bersten, Und Bahnsinn würde guden aus den Ritzen! Bie eine Eierschale würde bersten Dein armer Ropf, und wär' er so geräumig Als wie die Ruppel der Sankt Paulustirche.

#### Lesley.

' (Bubit fich ironifch augftlich ben Ropf)

Du machft mich bang; o schweige lieber ftill! Ratcliff.

Glaub' nicht ich sei ein weicher Mondscheinhelb, Ein Bilberjäger, ber vom eignen Windhund, Bon Phantasie, durch Nacht und Höll' gehetzt wird, Ein magenkrank schwindsüchtelnder Poet, Der mit den Sternen Unzucht treibt, der Leibschmenz Bor Rührung kriegt, wenn Nachtigallen trillern, Der sich aus Seufzern eine Leiter baut, Und endlich mit dem Strick verschlungner Reime Sich aushängt an der Säule seines Ruhms.

Legley.

Das könnt' ich felbst im Nothfall wohl beschwören. Rateliff.

Und boch gesteh' ich — spaßhaft mag's bir klingen — Es giebt entsestlich feltsame Gewalten, Die mich beherrschen; bunkle Mächte giebt's, Die meinen Willen lenken, die mich treiben Bu jeber That, bie meinen Arm regieren, Und bie ichon in ber Kindheit mich umfhauert.

Als Rnabe icon, wenn ich alleine fpielte, Gewahrt ich oft zwei neblichte Beftalten, Die weit ausstrecten ihre Rebelarme, Sehnfüchtig fich in Lieb' umfangen wollten, Und boch nicht konnten, und fich schmerzlich ansahn! Bie luftig und verschwimmend fie auch ichienen, Bemerkt' ich bennoch auf bem einen Antlig Die ftolzvergerrten Buge eines Mannes, Und auf bem andern milbe Frauenschönheit. Dft fah ich auch im Traum bie beiben Bilber, Und ichaute bann noch beutlicher bie Buge; Mit Behmuth fah mich an ber Nebelmann, Mit Liebe fab mich an bas Nebelweib. -Doch als ich auf die bobe Schule fam, Bu Ebinburgh, sah ich bie Bilber feltner, Und in bem Strubel bes Stubentenlebens Berschwammen meine bleichen Traumgefichte. Da brachte mich auf einer Ferienreise Zufall hierher, und nach Mac-Gregor's Schloß.

Maria sah ich bort! Mein Herz burchzuckte Ein rascher Blis, bei ihrem ersten Anblick.
Es waren ja des Nebelweibes Züge,
Die schönen, stillen, liebefrommen Züge,
Die mich so oft im Traume angelächelt!
Nur war Mariens Wange nicht so bleich,
Nur war Mariens Auge nicht so bleich,
Oer Hange blühte und das Auge bliste;
Der Himmel hatte allen Liebedzauber
Auf dieses holde Bild herabgegossen;
Die Hochgebenebeite selber war
Gewiß nicht schöner als die Namensschwester;
Und von der Liebe Sehnsuchtweh ergriffen,
Streckt' ich die Arme aus sie zu umfangen —

Ich weiß nicht wie es tam, im nahen Spiegel
Sah ich mich felbst — Ich war ber Nebelmann,
Der nach bem Nebelweib die Arme ausgestreckt!
War's eitel Traum? Bar's Phantasientrug?
Waria sah mich an fo milb, so freundlich,

So liebend, so verheißend! Aug' in Auge Und Seel' in Seele tauchten wir. D Gott!

Das dunkle Urgeheimniß meines Lebens
Bar plötlich mir erschloffen, und verständlich
Bar mir der Sang der Bögel, und die Sprache
Der Blumen, und der Liebesgruß der Sterne,
Der Hauch des Zephyrs und des Baches Murmeln,
Und meiner eignen Bruft geheimes Seufzen!
Bie Kinder jauchzten wir, und spielten wir.
Bir suchten uns, und fanden uns im Garten.
Sie gab mir Blumen, Myrten, Locken, Küffe;
Die Küffe gab ich doppelt ihr zurück.
Und endlich sank ich hin vor ihr auf's Knie,
Und bat: O sprich, Maria, liebst du mich?

(Berfinft in Eraumerei)

#### Leslen.

Da hatt' ich bich boch sehen mögen, Natcliff, Die starken Fäuste bittend fromm gefaltet, Das funkelnd wilde Aug' sehnsüchtig schmachtend, Und zärtlich sanft die Stimm', die auf der Landstraß' Dem reichen Lord so schrecklich in's Gehör schalt.

# Rateliff.

(Bild ausbrechenb)

Berfluchte Schlang'! Mit-feltsam schenen Blicken, Und Widerwillen fast, sah sie mich an, Und höhnisch knixend sprach sie frostig: Rein! Noch hör' ich's lachen unter mir: Nein! nein! Noch hör' ich's seufzen über mir: Nein! nein! Und klirrend schlagen zu des Himmels Pforte! Lesley.

Das war ja gang infam und nieberträchtig. Ratcliff.

Mac-Gregor's Schloß verließ ich, und ich reiste Bon bort nach London; im Gewühl der Hauptstadt Dacht' ich des Herzens Dual zu übertäuben.
Ich war mein eigner Herr, denn meine Eltern Berlor ich früh', noch eh' ich sie gekannt hab'.
Schlecht, schlecht gelang mir der Betäubungsplan.
Portwein, Champagner, alles wollt' nicht fruchten;
Nach sedem Glase ward mein Herz betrübter.
Blondinen und Brünetten, keine konnt'
Forttändeln und fortlächeln meinen Schmerz.

Sogar beim Pharo fand ich keine Ruh'.

Maria's Aug' schwamm auf bem grünen Tische;

Maria's Hand bog mir die Parolis;

Und in dem Bild der eckigen Coeurs Dame

Sah ich Maria's himmelschöne Züge!

Maria war's, kein dünnes Kartenblatt;

Maria war's, ich fühlte ihren Athem;

Sie winkte: ja! sie nickte: ja! — va banque! —

Zum Teusel war mein Geld, die Liebe blieb.

Lesley.

(Lacht)

ha! ha! da zogst du aus dem Stall dein Rößlein, Schwangst dich hinauf, wie's Schottlands Rittern ziemt, Und wie die Ahnen lebtest du vom Stegreif. Die Liebe ist dir jest gewiß vergangen; Man wird schon nüchtern, wenn man oft des Nachts Durch Wind und Wetter reitet, und beim Galgen Borbeikömmt, und dort gute Freunde sieht, Die pendulartig mit den Beinen grüßen.

Ratcliff.

Del fam in's Feuer, Wilber nur entbrannte

In mir die wilde Sehnsucht nach Marien. In England wart's mir oft zu eng; nach Schottland Zog's mich mit unsichtbaren Cisenarmen. Nur in Mariens Nähe schlaf' ich ruhig, Und athm' ich frei, und ist mir nicht so änglich, Und ist mir wohl — benn hore mein Geheimniß:

Geschworen hab' ich bei bem Wort bes Herrn, Und bei der Macht des Himmels und der Hölle, Und hab' mit grausem Fluch den Schwur besiegelt, — "Bon dieser Hand soll fallen der Bermessen, Der's wagt Marien bräutlich zu umfangen." Die Stimm' in meiner Brust sprach diesen Schwur, Und blindlings dien' ich jener dunklen Macht, Die mit mir kämpst, wenn ich Mariens Freiern Am Schwarzenstein ein Rosenbett bereite.

Lesley.

Jest erft verfteh' ich bich; boch billg' ich nichts. Ratcliff.

Billg' ich's benn felbst? Nur jene Stimme hier, Die frembe Stimm', die sich hier eingenistet, Sagt: ja; nur jene Bilber nicken Beifall, Die ich im Traume feb' -

(Auffdreiend)

Jesus Maria!

Dort! bort! fiehft bu? bout, bort! Die Rebeimenfcen!

(Es ift buntel geworden. Man fiebt zwei neblichte Geftalten über bie Bubne ichwanten und verichwinten. — Die im hintergrunde liegenden Rauber und Gauner, durch Ratcliff's Schrei aus bem Schlafe gewedt, fpringen auf mit bem Ausrufe: ., Bas glebt's? Bas giebt's?")

Lesley.

Bift bn bes Teufels Ratcliff?

3ch febe nichts.

Mehrere.

Was sieht er? Sieht er Häscher? Lesley.

Rein! juft bas Gegentheil, benn Beifter fieht er.

(Mue lachen)

Robin.

(Berbrieglich)

Gob bamn! man hat auch teine Ruh' am Tag.

Rateliff.

Es buntelt; ich will gehn.

Lesley.

Ich gehe mit.

Ratcliff.

Das leib' ich nicht.

Lesley.

Rur bis jum Schwarzenstein;

Bielleicht ftehn Bachen bort.

Rateliff.

Die Angst treibt fie

Soon weg; bort ift es nicht geheu'r bes Rachts.

Lesley.

Libt mohl, Ihr Herrn!

Ratcliff.

Lebt mohl!

MIlle.

Gott fegne Euch.

(Rateliff und Lesley gebn ab)

Die Borigen ohne Rateliff und Lesten. Robin.

Gob bamn! ber ift befoffen ober toll. Did.

So war er immer, benn ich kenn' ihn noch Bon London her. In Rascal-Tavern hab' ich Ihn oft gesehn. Er pflegte Stundenlang Mit krauser Stirn' zu sisen in der Ecke, Und immer still und stumm in's Licht zu starr'n. Oft saß er zwischen und vergnügt und lachend — Nur lacht' er gar zu hell — erzählte Späße — Nur gar zu wilde Späße — und er war Bergnügt und lachte — D da zuckte plößlich Und gräßlich spöttisch seine Oberlippe, Ein Ton des Schmerzes pfisst aus seiner Brust, Und wüthend sprang er: "Johann, mein Pferd" — Und ritt zum Teusel, und er kam nach ein'gen Menaten erst zurück. Nach Schottland, sagt man, Pflegt' er alsdann zu reiten, Tag und Nacht,

Robin.

D, ber ift frant.

Did.

Was fümmert's mich? Lebt wohl.

Bill.

Es ift icon Zeit daß man gur Arbeit geht. (Betend por bem Geiligenbilbe)

Befchut' mich in Gefahr und gieb mir Segen!
(Er und mehrere gehn ab)

Robin.

(balt fich feine Fauft vor'm Geficht)

Mein Schuspatron, beschüt, mich in Gefahr.

(Beht ab)

Swei Ganner bleiben schlafend liegen. Tom, ber Wirth, schleicht herein und fliehlt ihnen bas Gelb aus ber Tafche.

Tom.

(Dit folauer Diene)

Sie burfen mich nicht vor Gericht verklagen.

(Er geht ab)

(John und Tabbie machen auf)

John.

(Gahnenb)

Der Schlaf ist boch bie föstlichste Erfindung!

Tabbie.

(Bahnend)

Romm, John, jum Frühftud.

John.

Frühftud! Bas giebt's neues?

. Tabbie.

Gewiß hat man Freund Riffel heut' gehangt.

John.

Das Bangen ift bie schlechtefte Erfindung.

(Erollen beibe fort)

Bilbe Gegend am Schwarzenstein. Nacht. Links abenteuerliche Kelsenmaffen und Baumstämme. Rechts ein Denkmal in ber Form eines Kreuzes. Der Wind braust. Man sieht zwei weiße Nebelgestalten, die sehnfüchtig die Arme gegen einander ausstrecken, sich nahen, immer wieder aus einander fuhren, und endlich verschwinden. Rateliff tritt auf.

# Ratcliff allein.

Sui, wie das pfeift! Die Solle hat all' ihre Duerpfeifer ausgesandt. Die spielen auf. Der Mond hüllt sich in seinen weiten Plaid, Und schüttelt nur ein sparsam Licht herab.

Sa! ha! mein'thalb kann er sich ganz verhüllen. Denn wie's auch dunkel sei, die Schneelawine Bedarf nicht der Laterne um zu schaun Bohin sie rollen soll; es wird das Eisen Den Beg zu dem Magnet von selber finden; Und ohne Meilenzeiger findet Ratcliff's Erprobtes Schwert den Beg zu Douglas' Brust. Db auch das Gräflein kömmt? Db nicht der Sturm,

Die Furcht vor Schnupfen, huften und Erkaltung Es gar zuruchfält? Und es benkt vielleicht: Ich will's auf Morgen Racht verschieben.

Ha! ha!

Und just um biese Racht ift's mir zu thun. Kömmt er nicht ber, so komme ich zu ihm In's Schloß.

(In fein Schwert fclageub)

Der Schluffel paßt für alle Zimmer; Und biefe Freunde

(Regt die Sand an die Biftolen im Gurtel)

beden mir ben Ruden.

(Rimmt eine Biftole heraus und betrachtet fie)

Der fieht mich an so ehrlich; gerne möcht' ich Auf seinen Mund festdrücken meinen Mund, Und brücken —

Ach, nach solchem Feuerkuffe . Da wär' mir wohl, und wich' mein wildes Weh! (Ginnenb)

Bielleicht im felben Augenblick bruckt Douglas Gleichfalls ben Mund fest auf Mariens Mund —

Sa! ha! bas ift's. Deshalb barf ich nicht fterben. Ich müßt' allnächtlich aus dem Grabe steigen, Und als ohnmächt'zer Schatten knirschend zusehn: Wie'n Gimpel, mit dem lüstern' Mopsgesicht', Beschnüffelt und begasst Mariens Reize.
Ich darf nicht sterben. Käm' ich in den Himmel Und schaute, durch den Ris der Himmelsdecke, Zufällig in Graf Douglas' Schlafgemach — Ich würde sluchen, daß den frommen Englein Erblassen würden ihre rothen Backen, Und ängstlich in der Rehle stecken bliebe Das lange, wäss'rige Halleluja.
Und bin ich mal verdammt zur ew'gen Hölle, Wohlan, so will ich auch ein Teufel seyn, Und nicht ein jämmerlicher, armer Sünder.

# Ratcliff. Donglas.

Ratcliff.

d, bord, ich bore Tritte!

(ruft laut)

Holla! holla!

bift bu, ber fich borten naht? Gieb Antwort? Dong las.

Stimm' ift mir bekannt. Es ift bie Stimme edlen Reiters, ber mich jüngst gerettet Räuberklau'n, im Wald bei Inverneß.

(Rabert fich ibm)

ja, Ihr feid's, jest tonnt Ihr nicht entrinnen. muß Euch danten fur die edle That.

Ratcliff.

spart ben Dank. Es war nur eine Grille ich Euch half. Drei lagen über Euch. war zu viel. Wär's Einer nur gewesen, Gott! ich ware still vorbeigeritten.

Douglas.

nicht fo grämlich. Lagt und Freunde werden.

Ratcliff.

Wohlan es fci. Doch als Beweis ber Freundschaft, Mußt 3hr mir eine Bitte gleich gewähren.

Douglas.

Sprecht nur. Mit Leib und Seel' gebor' ich euch. Ratcliff.

Mein neuer Freund, verlaßt jest biefen Plat; (Ladjend)

Es feie benn bag Ihr Graf Douglas hießet. Douglas.

(Befremdet)

Bei Gott, fo beiß' ich.

Ratcliff.

Was? Ihr heißt Graf Douglas?
(Ladend)

D, das ist schlimm, so ift es ja schon aus Mit unfrer hubichen, neugebadnen Freundschaft; Denn wißt, Herr Graf, ich heiße — Billiam Ratcliff. Douglas.

(Bild und das Schwert giehend)

Du bift ber Mörber Macbonalb's und Duncan's?

# Ratcliff.

(Bieht fein Schwert)

3ch bin's, und um bas Rleeblatt vollzumachen hab' ich auch Euch, herr Graf, hierher beschieben. Douglas.

(Sturgt auf ibn ein)

Berruchter Mörber, wehr' bich beiner haut.

(Befecht)

Ratcliff.

Ha! ha! ich schlag' so gut ich kann. Ha! ha! Douglas.

Lach' nicht so gräßlich auf.

Ratcliff.

(Lachend)

3ch lache nicht,

Das thun bie bleichen Rebelmenfchen bort - Douglas.

Lach' wie bu willft. Ihr Schatten Macbonald's Und Duncan's, steht mir bei!

Ratcliff.

Teufel und Bolle!

Der tobte Duncan fängt die Quarten auf. Difch' dich nicht ein, verfluchter, tobter Fechter! Douglas.

Ba! ba! ber Bieb ber faß!

Ratcliff.

Tob und Berrath!

Jest tommt der Macdonald noch obendrein, — Das ist zuviel — Drei gegen Ginen — (Er weicht jurud, und ftolpert über bas Biedeftal des Monuments)

Ha!

Fluch und Berdammniß! Ratcliff liegt am Boben — Stoßt zu, stoßt zu! ich bin Eu'r größter Feind.

Douglas.

(Ralt)

Ihr habt jetand des Douglas' Schwert erprobt. Bielleicht verdankte ich Euch jüngst das Leben. Jett sollt Ihr's mir verdanken. Wir sind quitt. Ich denk' Ihr kennt mich jett, und die Lection hat Euch vielleicht das bose herz gebessert.

(Er geht ftolg ab)

tateliff liegt regnngslos am Fuße bes Monuments. Der Wind heult wilber. Die zwei Nebelgestalten erscheinen, nahen sich mit auszestreckten Armen, fahren wieder ausseinander, und verschwinden.

## Ratcliff.

(Er fteht langfam und betaubt auf)

Bar's eine Menschenstimme? War's der Wind? in wahnsinnschwangres Wort summt mir im Ohr. Bar es ein toller Traum? Wo bin ich denn? Bas ist das für ein Kreuz, und was steht drauf?

(Er lieft bie Infdrift bes Monuments)

"Graf Duncan und Lord Macdonald find hier Bon Gottverfluchter Hand ermordet worden."
(Auffahrend)

is ist tein Tranm. Ich bin am Schwarzenstein, lnd bin besiegt, verspottet und verachtet! Boshafte Winde tichern mir in's Ohr: bier steht der Mann, der starte Riesengeist, Der Großbritanniens Menschen und Gefete Berhöhnt, ber tropig mit bem himmel rechtet — Nun kann er's nicht verhindern, daß Graf Douglas heut' Nacht in seines Liebchens Armen liegt, Und lachend ihr erzählet, wie der Burm, Der Billiam Ratcliff heißt, am Schwarzenstein Sich krümmte, jämmerlich am Boden krümmte, Und wie des Douglas' Fuß ihn nicht zertreten, Um sich nicht zu besudeln —

(In Buth ausbrechend)

D, verfluchte,

Berdammte Heren, lacht nicht so entsetlich,
Reibt nicht verhöhnend Eure Zeigefinger!
Ich werse Felsen auf Eu'r scheußlich Haupt,
Ich reiße Schottlands Tannenwälder aus,
Und geißle Euch damit ben gelben Rücken,
Und mit dem Fuß' stamps' ich das schwarze Gift
Aus Euren dürren, gottverhaßten Leibern!
Nordwind, zerzause und zerreiß' die Welt!
Brich, himmelsbecke, und zermalme mich!
Erde, vernachte und verschlinge mich!

(Salb wild, halb angftlich, und in einen geheimuifvollen Son übergehenb)

Berdammter Doppelgänger, Rebelmensch,
Anglote mich nicht mit den stieren Augen —
Mit beinen Augen saugst du aus mein Blut,
Erstarren machst du mich, Eiswasser gießt du
In meine glüh'nden Abern, machst mich selbst
Zum todten Nachtgespenst — du zeigst dorthin?
Mit langem Rebelarm zeigst du dorthin?
Soll ich? Marie? Die weiße Taube? Blut?
Soll ich? Hollah, wer spricht? Das war kein Bind.
Maria soll ich mit mir nehmen? Nickst du?
Es sei, es sei, mein Bille ist von Eisen,
Und ist allmächt'ger noch als Gott und Teusel.

(Er fturgt fort)

Mac-Gregor's Schloß. Erleuchtetes Zimmer mit einem verhängten Kabinette in der Mitte. Man hört verhallende Tanzmufik und Mädchengekicher.

Maria, feftite gefchmudt, und Margarethe treten eben berein.

Maria.

Ach Gott! mir ift fo angfilich — Margarethe.

's thut ber Schnürleib.

Romm' ber, ich will bich ausziehn, liebes Puppchen. (Sie bilft Marien bei'm Austieiben)

Maria.

Das Berg ift mir beklommen.

Margarethe.

Ei, mein Puppchen,

Graf Douglas ift ein hübscher Mann.

María.

(Beiter lachenb)

Das ift er!

Und luftig, und verträglich, und ein Mann!

Margarethe.

puppen auch verliebt?

María.

Berliebt? verliebt?

as ift bumm. Man muß fich leiben tonnen. Margarethe.

fprach nicht immer fo. Als William Ratcliff — Waria.

(Balt ihr angftich ben Dunb gu)

itte, bitte, bitte, fprich nicht aus bosen Namen, es ist Nacht und spat — Margarethe.

Puppchen mar verliebt.

Maria.

Ach nein! Im Anfang chien er lammchenfanft, und sein Gesicht schien mir so bekannt, und seine Stimme mir so weich, und auch sein Odem meiner Wange heimlich wohl, sein Auge, schaute gar zu spaßhaft lieb und fromm — (Busammenschauernb)

Doch plötlich sah er aus wie ein Gespenst,
So blaß, so starr und wild verzerrt und blutig,
Und drohend grimm, als wollt' er mich ermorden —
Er sah fast ähnlich jenem Nebelmann,
Der oft im Traum' die Arme nach mir ausstreckt,
Und mich so lang entsetzlich zärtlich anschaut,
Bis daß ich selbst ein lust'ges Bildniß werde,
Und neblicht selbst ausbreite meine Arme.

Margarethe.

Du bift boch just wie beine fel'ge Mutter; Sie that so bos, und doch wie eine Rap' Bar sie verliebt in Ratcliff —

Maria.

Wie, in Ratcliff? Margarethe.

In Edward Ratcliff, William Ratcliff's Bater — D, beine Mutter war so hübsch, so hübsch! Sie hieß Schön-Betty. Locken hatte sie Wie pures Gold, und Hand' wie Marmelstein, Und Augen — D bie kannte Edward Ratcliff! Der sah ben ganzen Tag hinein, und hat

Sich fast bie eignen Angen ansgegnat — Und singen konnt' sie wie die Rachtigall; Und wenn sie an dem herbe saß und sang:

(fle fingt)

"Was ist von Blut bein Schwert so roth? Edward? Edward?"

So blieb bie Köchin still stehn, und ber Braten Berbrannte jedesmal — Ach Gott! ich wollte Ich hatt' ihr nie das bose-Lied gelehrt.

(Sie meint)

Maria.

D, liebe Marg'reth, D erzähl' mir bas.

Margarethe.

Schon-Betty, beine Mutter, faß allein Und fang:

(fie fingt)

"Bas ist von Blut dein Schwert so roth, Edward? Edward?" —

Da fprang in's Zimmer ploglich Edward Ratcliff, Und fang im felben Tone tropig weiter:

(fie fingt)

"Ich habe geschlagen mein Liebchen tobt, —

Mein Liebchen war so schön, D!"
Da hat Schön-Betty sich so sehr entsest
Daß sie den armen, wilden Edward nimmer

Bollt' wiedersehn; und um ihn noch zu ärgern
Heirathete sie beinen Bater. Edward Ratcliff,
Der wurde toll vor Buth, und um zu zeigen
Daß er Schön-Betty leicht entbehren könne,
Nahm er zur Frau, ganz aus Berzweislungstrot,
Lord Campbel's Jenny,\* und der Billiam Ratcliff,
Das ist der Sohn aus dieser tollen She.

Maria.

Die arme Mutter!

Margarethe.

Ein eigensinnig Ding. Ein ganzes Jahr lang Sat sie ben Ramen Ratcliff nie genannt.
Doch wie zum zweiten Mal October kam —
Ich glaub' es war just Ratcliff's Namenstag —
Da frug sie, wie von ungefähr: "Margreth'
Haft bu von Sward nichts gehört?" D, sagt' ich,

er hat die Jenny Campbel sich zur Frau enommen. "Campbel's Jenny?" rief Schon-Betty, ib wurde blag und roth, und bitterlich ng fie ju weinen an - bich hielt ich juft n Schoof', Marie, brei Monat' warft bu alt ib bu fingft auch ju weinen an, - und ich, n nur Goon-Betty's Thranen fortaufdwagen, gablte ibr: ber Comard tonne boch nicht Maffen von Schon-Betty, Tag und Racht ab' man ibn foleichen bier um's Schlog, man fabe ie er bie Arme nach Schon-Betty's Fenfter ebufüchtig ausstrecht, - "D, bas wußt' ich langft!" ief iest Schon-Betty lachend; haftig flog fie i's Kenfter, ftrectte aus bie Arm' nach Ebwarb -, bas war folimm, Mac-Gregor fab bas juft, ein eifersücht'aer Bater -

(balt erichroden ein)

María.

Run, und ba?

gabl' boch weiter.

Margarette.

Terre.

THE REAL PROPERTY.

Berentin:

fermitai

ngaK usun m ak

Re un une Salestanete, une une Anti-In Anner Anner —

Tarre.

de de ene Main!

**B**iangamine

**der der der der Steine der Enge** track. Marie

I der k Erfünk

Emigratibe.

de wir, edunius Daniusmen

रेकेलरे का इसे स्टीबं

Please see brown from Augus, Principes,

- sa de feichent konnt kantif by

hu, hu, bas blut'ge Bild klebt mir im Ropf! Und weil ich weiß wer ihn erschlagen hat, Und weil ich bas Riemanden sagen barf, Und weil ich toll bin — hu! kann ich nicht schlafen, Und überall seh' ich ben Edward Ratcliff, Den bleichen, blutigen, mit seinen starren, Dolchspisen Augen, mit dem Zeigefinger Gespenftisch aufgehoben, langsam schreitend — Billiam Rateliff bleich, verftort und blutig, tritt herein. Die Borigen.

Margarethe.

(Bilb auffdreienb)

Jefus Marie, ber tobte Ebward Ratcliff!

(Sie tauert nieber in einer Ede bes Zimmers, und bleibt bort farr und regungelos figen)

Maria.

(Auffdreienb)

Entfeslicher! Bringft bu mir Douglas' Ring? Ratcliff.

(Bitter lachend)

Das Karrouffel, bas Ringestechen, ist Jest aus. Zwei Ringe stach ich, boch ber britte Bollt' sich nicht stechen laffen, und ich stürzte Hinunter von bem Holzpferb.

Maria.

(Bloglich im vertraulich angfilichen Cone)

William! William!

Du blutest ja. Romm ber ich will bie Bunbe Berbinden.

(Sie gerreißt ihren weißen hochzeitschleier)

Gott! Wo bin ich? Böser William — Rein, du bist Edward, ich, ich bin SchönsBetty — Dein armer Kopf ist blutig, und ber mein'ge 3st so verwirrt — Ich weiß nicht was ich thu' — Romm her; wenn du mich lieb hast, knie nieder — (Sie will ihm die Kopswunde verbinden)

## Ratcliff.

(Stürzt zu ihren guben. Somerzhaft zartlich) Reckt mich ein Traum? Ich liege vor Marien? Liege zu ihren Füßen? Kleine Füße, Seid ihr nicht Nebel, die der Wahnsinn bildet, Und die zerrinnen wenn ich sie umfasse? Maria.

(Beschwichtigend und ihm ben Kopf mit dem Schleier verbindend)
Bleib' ruhig. An den goldnen, hübschen Locken
Rlebt Blut. Lieg' ftill; du machst mich selber blutig. Ja, wenn du still liegst, tuß' ich dich auf's Ange.

(Sie füßt ihn)

# Ratcliff.

Mir ist die Nacht vom Auge fortgefüßt; Die Sonne kann ich wieder febn — Maria!

#### Maria.

(Bie aus einem Traume aufgefchredt)

Maria? Und bu bift and ber Billiam Ratcliff?
(Sait fich bie Augen gu)

. D bas ift gar zu traurig!

(Shaudernd)

Fort! geh fort? Ratcliff.

(Springt auf und umfchlingt fle)

Ich weiche nicht! Ich hab' bich lieb, Maria, Und du haft William lieb —

(Bertraulich)

Im Traum' haft bu's Mir oft gesagt. Beißt bu, wir febn uns ähnlich? Schau' in ben Spiegel.

(Er führt fie an einen Spiegel und zeigt nach beiben Spiegelbilbern)

Deine Züge sind Zwar schöner, edler, reiner als die mein'gen; Doch sind sie ihnen ähnlich. Diese Lippen Umzudt derselbe Stolz, derselbe Tros. Hier üst der Leichtsinn eben so wie dort. Sprich mal ein Wörtchen? María.

(Sich ftraubend)

Laß mich! laß mich!

Ratcliff.

Hörft bu?

Die Stimm' flingt wie bie mein'ge, nur weit fanfter.

Das tiefe Blau bes Anges ift baffelbe;

Rur glanzender bei bir. Gieb ber bie Band.

(Rimmt ibre fend und vergleicht fie mit ber feinigen)

Siehft bu biefelben ginien?

(Gridridt)

Sieh mal her,

Die Lebenslinie ift fo tury wie bier -

Maria.

D lag mich, William, und entflieh! entflieh! --Rur schnell, sie kommen gleich --

Ratcliff.

Ja, bu haft Recht,

Margarethe.

Run, und da ist's ans. Maria.

Erzähl' boch weiter.

Margarethe.

(Mengftlich)

Run, am andern Morgen Lag, bei ber alten Schlosmau'r, tobt und blutig Der Edward Ratcliff —

Maria.

Und bie arme Mutter? Margarethe.

Je nun, bie ftarb, vor Schreck, brei Tage brauf. Maria.

D bas ift gräßlich!

Margarethe.

(3m falten, höhnifden Bahufinntone)

Hättest du erst felbst Gesehn mit beinen kleinen Augen, Püppchen, ... Wie an der Schloßmau'r Edward Ratcliff lag — Su, hu, bas blut'ge Bild klebt mir im Ropf!
Und weil ich weiß wer ihn erschlagen hat,
Und weil ich bas Riemanden sagen barf,
Und weil ich toll bin — hu! kann ich nicht schlafen,
Und überall seh' ich ben Edward Ratcliff,
Den bleichen, bhatigen, mit seinen ftarren,
Dolchspisen Augen, mit dem Zeigefinger
Gespenstisch aufgehoben, langsam schreitenb —

Billiam Ratcliff bleich, verftört und blutig, tritt herein. Die Borigen.

Matgarethe.

(Bilb auffchreienb)

Jefus Marie, ber tobte Edward Ratcliff!

(Sie tauert nieber in einer Ede bes gimmers, und bleibt bort farr und regungelos fiben)

Maria.

(Auffdreienb)

Entfeslicher! Bringft on mir Douglas' Ring? Ratcliff.

(Bitter lachenb)

Das Karrouffel, das Ringestechen, ist Jest aus. Zwei Ringe stach ich, doch der britte Wollt' sich nicht stechen lassen, und ich stürzte Hinunter von dem Holzpferd.

Maria.

(Bloglich im vertraulich angftlichen Cone)

William! William!

Du blutest ja. Romm ber ich will die Bunde Berbinden.

(Sie gerreift ihren weißen bochgeitichleter)

Gott! Wo bin ich? Böser William —
Rein, du bist Schward, ich, ich bin SchönsBetty —
Dein armer Ropf ist blutig, und ber mein'ge
3st so verwirrt — Ich weiß nicht was ich thu' —
tomm her; wenn du mich lieb hast, knie nieder —
(Gie will ihm die Kopswunde verbinden)

#### Ratcliff.

(Stürzt zu ihren gugen. Somerzhaft zärtlich) bedt mich ein Traum? Ich liege vor Marien? iege zu ihren Füßen? Kleine Füße, seid ihr nicht Rebel, die der Wahnsinn bildet, nd die zerrinnen wenn ich sie umfasse?

María.

Beschwichtigend und ihm den Kopf mit dem Schleier verbindend) leib' ruhig. An den goldnen, hübschen Locken lebt Blut. Lieg' ftill; du machst mich felber blutig. a, wenn du still liegst, tug' ich bich auf's Auge.

(Gie füßt ibn)

## Ratcliff.

fir ift bie Nacht vom Ange fortgefüßt; ie Sonne tann ich wieber febn — Maria!

#### Maria.

(Bie aus einem Traume aufgefchredt)

Maria? Und bu bift and ber Billiam Ratcliff? (Gatt fic bie Augen gu)

D bas ift gar ju traurig!

(Shaudernd)

Fort! geh fort? Ratcliff.

(Springt auf und umichlingt fle)

3ch weiche nicht! 3ch hab' bich lieb, Maria, Und bu haft William lieb —

(Bertraulich)

3m Traum' haft bu's Mir oft gesagt. Weißt bu, wir febn uns ähnlich? Schau' in ben Spiegel.

(Er führt fie an einen Spiegel und zeigt nach beiben Spiegelbilbern)

Deine Jüge sind 3war schöner, ebler, reiner als die mein'gen; Doch sind sie ihnen ähnlich. Diese Lippen Umzudt berfelbe Stolz, berfelbe Trog. hier üst der Leichtsinn eben so wie bort. Sprich mal ein Wörtchen?

Maria.

(Sich ftraubenb)

Lag mich! lag mich!

Ratcliff.

Hörft bu?

e Stimm' flingt wie bie mein'ge, nur weit fanfter.

s tiefe Blau bes Anges ift baffelbe;

ir glangender bei bir. Gieb ber bie Sand.

(Rimmt ibre band und vergleicht fie mit der feinigen) ehft bu biefelben Linien?

(Gridridt)

Sieh mal ber,

e Lebenstinie ift fo tury wie bier -

. María.

lag mich, William, und entflieh! entflieh! -

Ratcliff.

3a, bu haft Recht,

#### (Bieht fein Somert hervor)

Hier, mein Schwert Bahnt und ben Weg. Sieh mal wie's funkelt! Horch! Wargarethe.

(Bahufinnig fingend)

"Bas ift von Blut bein Schwert fo roth,
Ebward? Ebward?

Ich habe geschlagen mein Liebchen tobt, — Mein Liebchen war so schön, D!" Ratcliff.

Wer sprach das blut'ge Wort? War's dort die Eule, Die sich an's Fenster klammert? War's der Wind, Der im Ramin pfetst? War's die bleiche Here, Die in der Ecke kauert? Ja, die war es; Ihr Leib ist marmorstarr, doch aus der Brust Schrillt thr der heisre Sang. Ich soll mein Liebchen

Tobtschlagen, singt sie — O das muß ich ja — Maria.

Entfetlich rollt bein Aug', bein Obem brennt — Dein Wahnfinn ftedt mich an — verlaß mich! lag mich

## Ratcliff.

O ftraub' bich nicht, mein Lieb. Der Tob ist ja So füß. Ich nehm' bich mit in's schone Land, Bovon wir oft geträumt. Romm mit, mein Lieb. Waria.

(Sich von ihm losreigend)

Entflieh! Entflieh! Denn trifft bich hier Graf Douglas - Rateliff.

(3n Buth ausbrechenb)

Berfluchter Name! Losungswort bes Tobes! Rein Gott foll bich besitzen. Mir gehörst bu —

(Er will fle erftechen)

María.

(Sich in bas verhangte Rabinet flachtenb)

William! bu willft mich morben —

Ratcliff.

(Sturgt ihr nach in's Rabinet)

Mir geborft bu -

Mein ift Maria —

(Man bort Maria's Stimme: "Billiam! Gulfe! Billiam!")

# Margarethe.

(Singt)

"36 habe geschlagen mein Liebchen tobt, — Mein Liebchen war fo fcon, D!"

(Die 'zwei Rebelmeufchen erfcheinen bon entgegengesetten Seiten, ftellen fic an ben Eingang bes Rabinets, ftreden Die Arme nach einander aus, und verfcwinden bei Ratcliff's herbortreten)

## Ratcliff.

(Das blutige Schwert in ber hand, fturzt aus bem Rabinette) Halt! halt! entweich mir nicht, mein Doppelgänger! Du bleiches Rachtgespenft, bu hast's gethan. An beiner Nebelhand klebt rothes Blut. Romm sicht mit mir, bu hast Marie ermordet — Mac-Gregor fturzt berein mit bloben Schwerte. Die Borigen.

Mac. Gregor.

Um Sulfe rief's -

(Erblidt Ratcliff)

Dich treff' ich hier, Berruchter, Berhafter Mörber, Störer meiner Ruh' — Ratcliff.

(Bilb auflachenb)

Das bin ich, und auch du bist mir verhaßt, Beiß nicht warum, doch bist du mir verhaßt, Nach beinem Blute lechz' ich —

(Sie fturgen fechtenb auf einander ein)

Mac=Gregor.

Bofewicht!

Ratcliff.

Ha! ha! ha!

## Margarethe.

(Singt)

"Bas ift von Blut bein Schwert fo roth,

Edward, Edward?"

Mac=Gregor.

(Sturgt nieber)

Berfluchtes Lied!

(Er ftirbt)

Ratcliff.

(Erichöpft)

Die gift'ge Schlang' ift tobt.

Run ift mir's leicht um's Berg. Den Borgeschmad Der Ruh' genieß' ich schon. Marie ist mein.

Mein Tagwert ift vollbracht. 3ch fomm' Marie.

(Er geht in's Rabinet; man bort inwendig feine Stimme :)

hier bin ich, suges, weißes Lieb. Maria!

(Es faut ein Schuß im Rabinette)

(Die zwei Rebelbilber ericheinen von beiben Seiten, fturgen fich haftig in die Arme, halten fich festumfclungen, und verschwinden. Man bort lautes Rufen und verworrene Stimmen) Donglas, Gafte und Diener treten benargt herein. Die Borig'en.

Ein Diener.

Jesus Marie! hier liegt ber eble herr! Biele Stimmen.

Mac = Gregor!

Douglas.

Tobt! tobt ist ber edle Lairb.

Sucht nur ben Mörber. Schlseßt bes Schloffes Pforte.

Margarethe.

(Richtet fic langfam in die bobe, nabert fic ber Leiche Dac. Gregor's, und fpricht im mabnfinnigen Cone:)

Gil ei! fo blutig und fo bleich lag auch

Der tobte Edward Ratcliff an ber Schlogmau'r.

Der bofe, gornige Mac-Gregor hatte

Den armen Edward Ratcliff tobtgeschlagen!

(Beinenb)

36 hab' es nicht gethan, hab's nur gewußt. Und ben

(Beigt nach Dac. Gregor's Leiche)

Sat William Ratcliff. todigeschlagen — Und auch der William hat jest Ruh'. Er schläft Best bei Marie — ftill! ftill! — wedt fie nicht auf - Gie geht auf dem Gubzeben nach dem Rabinette, und bebt i Gardine besteben duf. Ran fieht die Leichen von Maria u Billiam Ratcliff)

Alle.

Entfetlich!

ŀ

Margarethe.

(Bergnügt lachenb)

Sie fehn fast aus wie Edward und Schon-Betty!

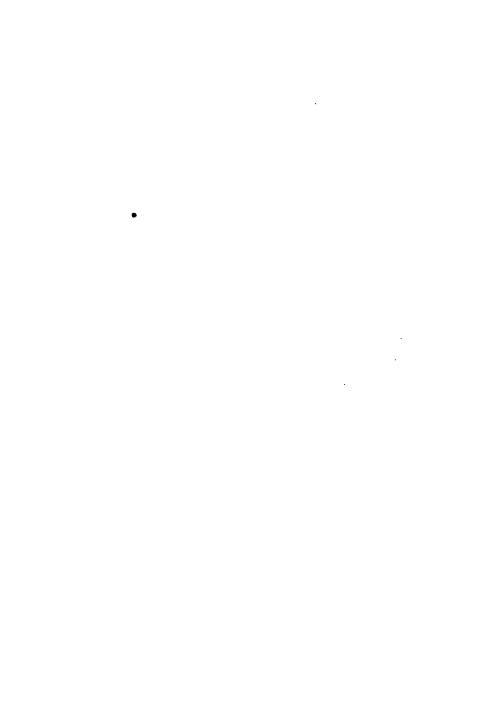

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
| _ |   |   |  |
|   |   |   |  |

·





.

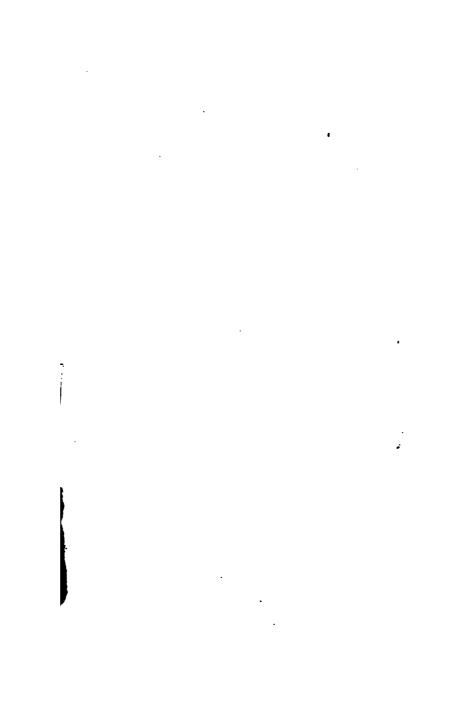

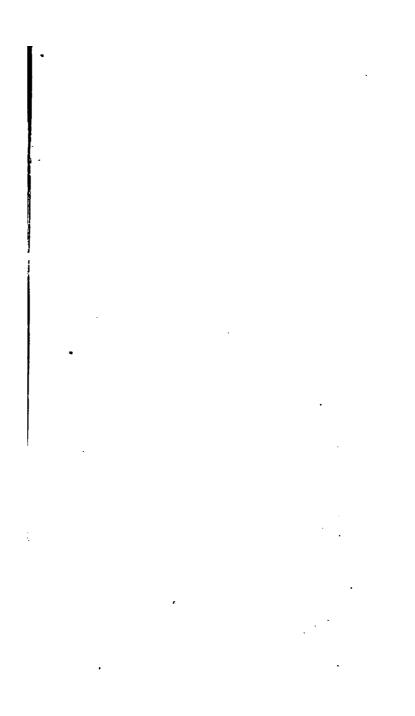